

يوهان ڤولفجانج جوته

# تاسو

ترجمة وتقديم: عبدالغفار مكاوى



1358



كلاسيكيات الدراما العالمية

المشروع القومى للترجمة

www.pookeyall.her

### تاسو

تاليف: يوهان ڤولفجانج جوته

ترجمة وتقديم: عبد الغفار مكاوى



### المركز القومي للترجمة

سلسلة روائع الدراما العالمية (كلاسيكيات الدراما العالمية) المشرف على السلسلة: أحمد سخسوخ

- العدد : ١٢٥٨
  - ئاسو
- يوهان ڤولفجانج جوته
  - عبد الغفار مكاوى
    - Y..9 -

ده ترجمة مسرحية : Torquato Tasso Von Johann Wolfgang Goethe

حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمركز القومي للترجمة.



#### بطاقة الفهرسة إعداد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية إدارة الشئون الفنية

جوته ، يوهان ڤولفجانج ، ١٧٤٩ - ١٨٣٣

تاسو / تأليف : يوهان ڤولفجانج جوته ؛ ترجمــة وتقــديم :

عبد الغفار مكاوي

القاهرة : المركز القومي للترجمة ، ٢٠٠٩

۲٤٤ ص ، ۲٤ سم

١ - المسرحيات الألمانية

(أ) مكاوى ، عبد الغفار (مترجم ومقدم)

العنوان ١٩٣٢

(ب) العنوان رقم الإيداع ٢٠٠٩/٧١٠٥

الترقيم الدولي 6-114-479 -977 - 978

طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

#### الشاعر www.books4all.net

تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة للقارئ العربى وتعريفه بها ، والأفكار التي تتضمنها هي اجتهادات أصحابها في ثقافاتهم ، ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز .

#### لوحة بحياة جسوته وعصسره

- ۱۷٤۸ (۲۰ ۸): المستشار القيصرى ، يوهان كاسبار جوته يتزوج في سن الثامنة والثلاثين في مدينة فرانكفورت على نهر الماين من كاتارينا إليزابيث تكستور .
- ۱۷٤٩ (۲۸ ۸): يوهان ڤولفجانج جوته يولد في فرانكفورت ، أكبر المدن الألمانية بعد برلين وهامبورج ومن أهم مراكز التجارة فيها
- ۱۷۵۰ : ولادة شقيقته كورنيليا (ماتت في سنة ۱۷۷۰) . وفاة الموسيقي العظيم «يوهان سباستيان باخ» (ولد في سبنة ١٦٨٥) .

  الكاتب والفياسوف الفرنسي الكبير «فولتير» (١٦٩٤ ١٧٧٨) .
- ۱۷۸۲ : بدء ظهور **الإنسيكلوبيديا** الفرنسية بإشراف «ديدري» (۱۷۱۳ ۱۷۸۳) .
- ۱۷۵۰ : میلاد «فیلیب زایدل» ، سکرتیر جنوته وصدیقه الوفی (مات سنة ۱۸۲۰) . وفاة الکاتب والفیلسوف الفرنسی «مونتسکیو» (ولد ۱۲۸۹) .
- «مس سارا سامبسون» أول تراجيديا برجوازية ألمانية «لليسنج» تمثل على المسرح لأول مرة .

١٧٥٦ : جوته بكتب أولى قصائد شيابه .

نشوب حرب السنوات السبع (التي استمرت حتى سنة ١٧٦٣) بين «فريدريش الثاني» ملك بروسيا وبين النمسا وفرنسا وروسيا والسويد والدولة الألمانية .

المعرض الصناعى الأول يقام فى لندن . إعدام فتاة صغيرة فى لاندزهوت (بافاريا) لاتهامها بمراهنة الشيطان ، وهى أخر ضحابا إحراق السحرة على بد المستحين المتعصبين .

۱۷۵۷ : میلاد «کارل أوجست» أمیر فیمار وصدیق جوته وراعیه (مات فی سنة ۱۸۲۸) . بدایة الاستعمار الإنجلیزی للهند .

۱۷۰۹ (۱۰ - ۱۱): ميلاد الشاعر الكبير «فريدريش شيلر» (في مدينة مارباخ بمقاطعة فيرتمبورج) صديق جوته الحميم وزميله في الكفاح لتأسيس الأدب الألماني الجديد (مات سنة ۱۸۰۵).

وفاة الموسيقار الكبير «هاندل» . ظهور الرسائل الأدبية «للسنّنج»، وكانديد أو التفاؤل المولتير .

۱۷٦۱ : ظهور رواية (هيلويين الجديدة) «لجان جاك روسو» .

۱۷۱۲ : ظهور ترجمة «فيلاند» (۱۷۲۳ – ۱۸۱۳) النثرية لمسرحيات شكسبير ، التي تتم في سنة ۱۷۲۱م .

ظهور «إميل» و «العقد الاجتماعي» لروسو.

تمثيل أوبرا «أورفيوس وأوبريديكه» لجلوك (١٧٨٧ – ١٧٨٧) لأول مرة .

١٧٦٣ : السيادة البريطانية على أمريكا الشمالية .

«جيمزوات» الإنجليزى يخترع الآلة البخارية ، كما يخترع النساج الإنجليزى «جيمز هارجريفز» الة الغزل اليدوية. معرض الكتب الأول في «لببزج».

(١٧٦٥ – ١٧٦٨) : جرته يدرس في جامعية «ليبزج» . صداقتيه لـ «بيرييش» ولـ «كاتشن شون كويف» ، ومشاهدته للعرض الأول لمسرحية ليسنج «مينافون بارنهيلم» . يكتب مسرحية الرعوية الصغيرة نزوج العاشق .

۱۷۹۵ : ظهور كتاب «ليسنج» المهم في تاريخ النقد الأدبي «لا أوكون أو الحدود بين الرسم والشعر» .

وفاة «جوتشيد»، وهو من أهم كُتَّاب عصر التنوير في ألمانيا وأكبر النقاد الداعين إلى ربط الأدب الإنجليزي بالأدب الفرنسي

۱۷٦٨ : مرض «جوته» وعودته إلى «فرانكفورت» .

قراءة مستفيضة للأديبين الألمانيين المعاصرين له «فيلاند» و«كلوبشتوك» ولـ «شكسبير» وفيلسوف عصر النهضة وطبيبها وعالمها المشمهور «باراسيلزوس» . عالم الآثار ومؤرخ الفن «فنكلمان» ، أحد رواد الحركة الأدبية الكلاسيكية . يموت مقتولاً في ترسيتا . حزن حوته عليه .

ظهور كتاب الفيلسوف العالم المؤرخ «هيردر» - صديق جوته وصاحب الأفضال عليه في شبابه - مذكرات رحلتي في سنة ١٧٦٩ من ريحا إلى نانتس الذي يعلن قيام الحركة الأدبية المعروفة بحركة العاصفة والاندفاع.

(۱۷۷۰ – ۱۷۷۱) : جوته يواصل دراسة القانون في «شيتراسبورج» ويحصل على «الليسانس» . يتعرف على «هيردر» و «لنس» (من أهم أدباء حركة العاصفة والاندفاع) . يتأثر بمشاهدته لكاتدرائية المدينة (المونستر) . حبه لـ «فردريكه بريون» ابنة قسيس «زيزنهيم».

۱۷۷۰ : «ليسنج» يذهب إلى مدينة «فولفنبوتل»، حيث يعمل أمينًا لمكتبتها .

(۱۷۷۱ : «جوته» يعود إلى «فرانكفورت» ويلقى خطبته المشهورة فى الاحتفال بذكرى «شكسبير» التى يقول فيها إن الشاعر الإنجليزى الأكبر هو الذى أيقظه من سباته وإنه بدأ حياته الأدبية بعد قراعته له - يكتب مسرحيته جوتزفون براشنجن فى صورتها الأولى .

ظهور مسرحية إميليا جالوتى لـ «ليسنج» .

المحاماة ويقع في شهر عايو إلى «فتسلار» ليتدرب على أعمال المحاماة ويقع في غيرام «شيارلوته بوف» التي كانت مخطوبة في ذلك الحين . يعود في شهر سبتمبر إلى «فرانكفورت» ويسمع بخبر انتحار العاشق اليائس «جيروزاليم» الذي سيدفعه إلى كتابه «فرتر» .

تأليف اتحاد من المعجبين بالشاعر الكبير «كلويشتوك» من طلبة جامعة «جوتنجن» وأدبائها ينادى بمحاربة النوق الفرنسى وتجديد الأدب الألماني .

۱۷۷۳ : ظهور مسرحية «جوتزفون برلشنجن» التي تلفت إليه الأنظار . ظهور مسرحية «جوتزفون البناء الألماني» وبداية العمل في الكتابة

الأولى من «فاوست» وهني المعروفة به «بفاوست الأولى» أو «أصل فاوست».

«لنس» ينشر مسرحيته «المعلم».

۱۷۷٤ : يتعرف على فيلسوف الأديان «لافاتر» (١٧٤ - ١٨٠١) الذي سيصبح من أعنز أصدقائه ، وعلى «كارل أوجوست» الذي سيصبح أميرًا لـ «فيمار» وراعيًا وصديقًا لـ «جوت».

ظهور مسرحية «كلافيجو» ورواية «أحزان فرتر» ونجاحهما نجاحًا هائلا في داخل البلاد وخارجها

«كلويشىتوك» (۱۷۲۶ – ۱۸۰۳) يتم ملحمته الشعرية الكبرى «المسياس».

۱۷۷۰ : حبه لـ «ليلى شونمان» - رحلته الأولى إلى سويسرا . ينتهى من مسرحية «ستلا» ويبدأ في «إجمونت» .

«كارل أوجوست» يتولى إمارة فيمار .

بداية حرب الاستقلال الأمريكية التى سنستمر إلى عام ١٧٨٦ - دون مقاطعة «هسن» في ألمانيا يبيع للإنجليز ١٢٨٠٠ من رعاياه للاشتراك في الحرب الدائرة في شمال أمريكا

۱۷۷۰ (۱۰ – ۳) : «جوته» يسافر إلى فيمار ، صداقته لـ «كارل أوجوست» . توجيه الدعوة إلى «هيردر» .

۱۷۷۱ : حبه له «شارلوته فون شتاین» .

كتابه مسرحيته القصيرة «الأخوان» . وصول هيردر .

بداية الصناعة البخارية في إنجلترا.

الولايات الأمريكية الثلاث عشرة تعلن استقلالها عن إنجلترا.

«كلينجر» (١٧٥٢ - ١٨٢١) ينشر مسرحيته «العاصفة والاندفاع» التي سميت الحركة الأدبية المعروفة باسمها .

۱۷۷۷ : وفاة شقيقته «كورنيليا» ، رحلته إلى منطقة جبال الهارس .
دانة العمل في روانته الكبري «فيلهلم ميستر» .

۱۷۷۸ : سفره إلى برلين . ظهور أشعار جوتفريد أوجوست بورجر التى تلقى هجومًا شديدًا من شيلر . ظهور مسرحية «ليسنج» «ناتان الحكيم» .

۱۷۷۹ : يعين مستشارًا، يبدأ في كتابة مسرحيته «إفجينيا»، ويقوم برحلته الثانية إلى سويسرا، كما يبدأ في كتابة مسرحيته «تاسو».

۱۷۸۰ : ينغمس فى دراسة العلوم الطبيعية والتشريح والعظام . وفاة «ليسنج» . ظهور كتاب «كانت» (۱۷۲۶ – ۱۸۰۶) . نقد العقل الخالص ، وترجمة «فوس» (۱۷۵۱ – ۱۸۲۱) للأربسة .

۱۷۸۱ : يرقى إلى طبقة النبلاء . وفاة أبيه . عرض مسرحية «شيلر» الأولى «اللصوص» على مسرح مدينة «مانهايم» وهروبه إليها من «شتوتجارت» .

١٧٨٤ : يكتشف عظمة الفكين في الإنسان .

۱۷۸۵ : ترکیب أول آلة بخاریة فی ألمانیا . زیارة جوته لـ «کارلزباد» وتوقیعه عقدًا لنشر أعماله الكاملة .

١٧٨٦ : يقوم برحلته المشهورة إلى إيطاليا .

۱۷۸۷ : غلهور «إفيجينيا».

۱۷۸۸ : العـودة إلـى فيمـار . الانتهـاء من مسرحيـة أجمونت . حبه
لـ «لكرستينه فولبـيوس» ، وكانت عاملة بسيطة في أحد مصانع
الزهور ، وحياته معها . آخر حوادث حرف الملحدين في إسبانيا .

۱۷۸۹ : ميلاد ابنه الوحيد «أوجبيت» (مات سنة ۱۸۳۰). كتابة قصائده «مراثى روما» والانتهاء من مسرحية «تاسبو» . التعرف على الفيلسوف والعالم اللغوى الإنسانى الكبير «فلهلم فون همبولت» (١٧٦٧ – ١٨٥٠) . اندلاع الثورة الفرنسية (الهجوم على سجن الباستيل في ١٤ من يولية) وإعلان حقوق الإنسان . إعلان دستور الولايات المتحدة وتعيين «جورج واشنجطون» أول رئيس لها (١٧٣٧ – ١٧٩٩) .

اختراع القسيس الإنجليزي «كارتريت» المغزل الميكانيكي. أزمة الصناعات اليدوية (

الجنوء الثانية إلى إيطالياً . دراسات في البصريات . ظهور الجنوء الذي تم من فاوست . وفاة «أدم سلميث» ، أكلس الكلاسيكيين في انجلترا

(۱۷۹۱ – ۱۸۱۱) : «جوته» يشرف على مسرح بلاط فيمار ، ويسبهم في التمثيل وتدريب الممثلين واختيار النصوص . وفاة «كريستيان دانييل فريدريش شوبارت» أحد شعراء حركة العاصفة والاندفاع، ومن أهم المكافحين في سبيل العدالة والديمقراطية . عرض أوبرا «الذاي السحري» لـ «موزارت» (۱۷۵۱ – ۱۷۹۱) لأول مرة على المسرح ، وقد أحبها جوته وأعجب بها كثيراً .

- (١٧٩٢ ١٧٩٣): كتابة الملحمة الشعرية «رينيكه فوكس» على لسان الحيوان.
  - ١٧٩٢ : إعلان الجمهورية في فرنسا وتشكيل الجمعية الوطنية .
  - شيلر وكلويشتوك مواطنًا شرف للجمهورية الفرنسية.
- ۱۷۹۳ : ميلاد «يوهان بيتر اكرمان» المشهور بأحاديثه الرائعة مع جوته ، إعدام «لويس السادس عشير» في فرنسا ، واستيلاء اليعاقبة على السلطة . ثورة عمال الغزل في إنجلترا .
- ١٧٩٤ : الحديث الأول بين جوته وشيلر وبداية الصداقة والمراسلات المهمة بينهما . نهاية دكتاتورية اليعاقبة في فرنسا، وبداية الحركات المضادة للثورة .
- ( ۱۷۹۰ ۱۷۹۷) : شيلر يصدر مجلة «الهورن» التي يشارك جوته بالتحرير فيها . ظهور رواية فيلهلم ميستر -- سنوات التعلم .
- نشر «الاكزين» وهي مقطوعات شعرية تهكمية على رجال العصر بالاشتراك مع شيلر ، ظهور كتاب «كانت» عن السلام الدائم ، ورسائل «شيلر» عن التربية الحمالية للإنسان .
- ۱۷۹۷ : يكتب قصائده القصيصية البالادن ويصدر ملحمته الشعرية هرمان وبوروثيا : ويقوم برطلته الثالثة إلى سويسرا : ظهور رواية «هولدرلين» (۱۷۷۰ ۱۸۶۳) هيبرريون أو الناسك في يلاد الاغريق .
- (١٧٩٨ ١٧٩٩) : بداية مراسلاته مع «تسلتر» دنابليون» يقوم بانقلاب في فرنسا .
- (۱۷۹۸ ۱۸۰۰) : انشغال «جوته» ببحوثه في نظرية الألوان ومشاركته في تحرير البروبيلان . عرض ثلاثية «شيلر» المسرحية الكبري فالنشتين .

«أوجست فيلهلم شليجل» ، (١٧٦٧ - ١٨٤٥) وشقيقه «فريدريش شليجل» (١٧٧٣ - ١٨٢٩) يصدران مجلة أثينايوم التي ستنطق بلسان الحركة الرومانتككة المبكرة .

۱۸۰۰ : «نوفالیس» (۱۷۷۲ – ۱۸۰۱) ینشر فیها «أناشید إلی اللیل» ، بعد وفاة خطیبته . ظهور روایة جان باول (۱۷۲۳ – ۱۸۲۵) تبتان .

۱۸۰۲ : ظهور مسرحية جوته «الابنة الطبيعية» .

۱۸۰٤ : «نابليون» يتوج نفسه إمبراطوراً . وفاة «شيلر» في «فيمار» في اليوم التاسع من مايو . نابليون يهزم جيوش النمسا وروسيا في «أوسترلتز» ، و «نيلسون» يهزم الأسطول الفرنسي في «الطرف الأغر» .

۱۸۰۸ : الانتهاء من القسم الأول من فاوست وظهورها في سنة ۱۸۰۸م.

القوات الفرنسية تحتل فيمار وتنهبها . جوته يتزوج رسميًا من

«كريستينه فولبيوس» في ۱۹ من أكتوبر بعد موقفها الشجاع
في الدفاع عنه من اعتداء الفرنسيين . جوته يتابع دراسة نظريته
في الألوان وينصرف إلى أبحاثه في الجيولوجيا والمورفولوجيا .

«لودفيج أرنيم» (۱۸۷۱ – ۱۸۳۱) و «كليمنس برنتانو» (۱۸۷۷ – ۲۵۸۱) يصدران مجموعة من الأغاني الشعبية الألمانية بعنوان
بوق الصبي المسحور ويهديان الجزء الأول منها إلى جوته .

انهيار بروسيا بعد هزيمتها في معركتي «بينا» و «أورشتيت» .

الفرنسيون يحتلون «برلن» . نهاية «الدولة الرومانية المقدسة للأفة

الألمانية» وخلع «فرانز الثاني» تاج الإمبراطورية . تكوين اتحاد الراين تحت وصاية «نابليون» لفرض حصار أوروبي على البضائع الإنجليزية .

سدر (۱۸۰۷ – ۱۸۰۸) : جوته يحب «ميناهيرسليب» . «هيجل» (۱۷۵۰ – ۱۸۳۱) يصدر كتابه ظاهريات الروح .

۱۸۰۸ : وفاة والدة جوته . يقابل نابليون في الثاني من أكتوبر. ظهور مسرحية باندورا . مسرحية «كلايست» (۱۷۷۷ – ۱۸۱۱) . الجرة المهشمة تعرض على مسرح فيمار تحت إشراف جوته . ثورة الشعب الإسباني ضد نابليون . ظهور خطابات «فشته» (۱۸۲۲ – ۱۸۰۶) إلى الأمة الألمانية .

١٨٠٩ : جوته ينتهي من روايته الأنساب المختارة .

١٨١٠ : صدور نظرية الألوان . تأسيس جامعة برلين .

(۱۸۱۱ - ۱۸۱۱) : ظهور الجزءين الأول والثانى من مذكرات حياة جوته «من حياتى، شعر وحقيقة» .

۱۸۱۲ : فى «كارلزباد» و «تيليتس» . مقابلته لـ «بيتهوفن» . حملة «نابليون» على روسيا وهزيمته . الأخوان «يعقوب» و «فيلهلم جريم» يصدران مجموعة حكايات الأطفال الشعبية التى قاما بجمعها من مختلف البلاد الألمانية.

۱۸۱۳ : الثورة الألمانية ضد «نابليون» ، هزيمته في معركة «الشعوب» قريبًا من «ليبزج» ، وحلن اتحاد الرابن .

الماد العمل في الجزءين الثالث والرابع من ذكريات حياته ويكتب أولى قصائد الديوان الشرقي . بداية مؤتمر «فيينا» الذي يحتفل بالانتصار على نابليون ويعده انتصارًا على الثورة الفرنسية . عودة أسرة «البوربون» (لويس الثامن عشر) إلى الحكم في فرنسا ومحاكم التفتيش في إسبانيا .

(۱۸۱۶ - ۱۸۱۰) : رحلات على نهرى الراين والماين ، حب «ماريانه فيليمر» . الديوان الشرقى المؤلف الغربي .

الإحساس عودة نابليون من منفاه في جزيرة ألبا وهزيمته ونفيه والحاضر عودة نابليون من منفاه في جزيرة ألبا وهزيمته ونفيه إلى «سانت هيلينه» . تأسيس الاتحاد الألماني من ٣٤ مملكة مستقلة وأربع مدن حرة. حكام روسيا والنمسا وبروسيا يؤسسون «الحلف المقدس» والهدف منه الضغط على كل الثورات الشعبية .

۱۸۱۲ : وفاة زوجته «كريستينا».

۱۸۱۷ : زواج ابنه «أوجست» . يعتزل الإشراف على المسرح . يترجم بعض أجزاء من مسرحية مانفريد للورد «بيرون» (۱۷۸۸ – ۱۸۲۶) .

۱۸۱۸ : منع تمثیل مسرحیته **أجمونت** فی برلین .

۱۸۱۹ : ظهور الديوان الشرقى للمؤلف الغربى ، ثمرة عشرة طويلة مع شعر «حافظ الشيرازى» وعالم الشرق والإسلام .

ن وفاة سكرتيره «فيليب زايدل» .

: العمل في الجزءين الأول والثاني من رواية فيلهلم ميسيتر، 1441 سنوات التحوال : رحلته إلى مارينياد وجيه لـ «أولريكه فون ليفيتسوف» . 1877 171 : وفاة نابليون في منفاه في «سانت هيلانه» . : كتب مرثاة مارينباد . السيمفونية التاسعة لـ «بيتهوفن» . 114 : العمل في القسم الثاني من فاوست . بتلقى من «فرانز شويرت» 1110 «١٧٩٧ - ١٨٢٨) الألحان التي وضعها لنعض قصائده. : بدء ظهور طبعة أعماله الكاملة في أربعين جزءًا . وفاة حبيبته 1877 القديمة «شارلوته فون شيتاين» ، ظهور ديوان الشاعر «هيني» كتاب الأغاني . : نشر رسائله مع «شيلر» . وفاة الأمير «كارل أوجست» . 1848 : ظهور فيلهلم ميستر ، سنوات التجوال ، والحزء الثالث من رحلته 1119 الإيطالية . قراءته لمذكرات «سيان سيمون» أحد الاشبتراكيين. الفرنسيين المثالين . : وفاة أبنه «أوجست» . الشباعر اليولندي الكسر «مكيفستش» ۱۸۳۰ (۱۷۸۹ – ۱۸۵۵) يزوره في فيمار . 1111

۱۸۳۱ : يتم القسم الثانى من فاوست، والجزء الرابع من شعر وحقيقة . «ستندال» ينشر روايته الأحمر والأسود .

۱۸۳۲ : بدایة مرضه الأخیر ووفاته فی صباح الیوم الثانی والعشرین من شهر مارس .

\* \* \*

### مُقدّمة المتَرجم

لم يكن حوته من الشيعراء الذين تخطر لهم الفكرة فيسترعون كالمجمومين يتدوينها على الورق، ثم لا يطبقون بعد ذلك أن يلقوا عليها نظرة واحدة! لقد كانت تأتيه الفكرة فبيداً في كتابتها، ثم يدركه التعب أو بناله السائم أو تشغله مشاغل الحياة، فيتركها ناقصة . وقد بعود النها في خلال أبام أو أشهر أو سنين - ريما امتدت نصف قرن كما فعل في مسرحيته الكبري فاوست - فيضيف إليها أو يعدل فيها أو يعيد صياغتها. في وزن حديد أو يكتبها شبعرًا، بعد أن يداها نشرًا . وقد يحس أن الفكرة لم تنضيج النضيج الكافي ، فننتقل إلى مشروع أخر كان قد بدأه ولم يتمه، فيقطع فيه شوطًا ثم يدركه إلى غيره ، وتواصل هذه الأفكار حياتها الخاصة في ضميره ، وكأنها تنتظر حتى بتم خلقها، وتأتى اللحظة المناسبة التي تخرج فيها إلى النور . ولكن اللحظة يطول غبابها ، وبلح الأصدقاء والمحبون على الشاعر لسيتأنف عمله من جديد . ولكن انشغاله بأعباء العمل أو السياسة ، وإقباله النهم على نعم الحياة الخصية والحب المتجدد ، وانصبرافه إلى مختلف الأبحاث العلمية في النبات والطب والألوان وطبيعة الأرض. والجو والصخور ... إلخ، يؤخر إنجاز الوعود ، ويزيد من التشتت والتردد . غير أن الإلهام السعيد لا يخيب ظنه ، بل يقبل في موعده المحتوم ويفرض قانونه الضروري ، وإذا بالشاعر ينجز عمله في ساعات أو أيام معدودة ، كما فعل في «فرتر» وفي معظم قصائده وقصصه الصغيرة ، أو في شهور قليلة لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة ، أو في سنوات تمتد امتداد العمر كله!

ومسرحية تاسو من هذا النوع من الأعمال الشعرية التي بدأها الشاعر ثم انتظر ما ينيد على ثماني سنوات حتى تم لها النضيج . فنحن نعثر على أول أثر لها

فى ملاحظة، دونها فى مذكراته اليومية فى الثلاثين من مارس عام ١٧٨٠م، حيث يقول: « ابتكار طيب: تاسو » ولكن يبدو أنه لم يبدأ فى الكتابة إلا بعد هذا التاريخ بفترة طويلة . تشهد على ذلك ملاحظة أخرى، سجلها فى مذكراته اليومية فى الرابع عشر من أكتوبر من السنة نفسها، حيث نجده يقول: بدأت الكتابة فى «تاسو» . ثم تتابع رسائله فى الشهرين التاليين إلى حبيبته المشهورة «فراوفون شتاين»، فيحدثها عن مشروعه الجديد . ويواصل العمل فى مسرحيته إلى أوائل عام ١٨٧١م ، تشهد على ذلك رسالة كتبها إليها من «فيمار» فى العشرين من أبريل حيث يقول: « لا أريد أن أقول لك شيئًا عن نفسى ولا عن الغد . لقد تعبدتك وأنا أكتب فى «تاسو» . روحى كلها لديك . اليوم أريد أن أنشط للعمل » .

ويبدو أن جوته قد استطاع أن يقطع شوطاً كبيراً في مسرحيته ، بحيث استطاع في اليوم العاشر من نوفمبر أن يقرأ المشهد الأول منها على صديقه «كنيبل»، وأن يتم الفصل الأول كله، ويشرع في الفصل الثاني . ولكن العمل توقف من جديد على أواخر ذلك العام ، حيث نجده يتحدث في إحدى رسائله التي كتبها في ذلك الحين عن المسرحية الناقصة . ويبدو كذلك أنه عاد إليها في ربيع سنة ١٨٧٨م ، وأنه قد بلغ فيها ما يشبه النهاية المؤقتة . مهما يكن من شيء، فقد كتب جوته مسرحيته في هذه المرحلة بالنثر الشعرى أو بالشعر المنثور، كما نقول اليوم ، ثم عاد إلى التفكير في تعديلها وإعادة صياغتها شعراً في أثناء رحلته المشهورة إلى إيطاليا ، بين سنتي (١٨٧٨ و ١٨٧٨م ) حتى أتمها في صورتها النهائية المعروفة في سنة ١٨٧٨م . وأردنا أن نتتبع خطواته في هذه المرحلة، فوجدناه يكتب من روما إلى صديقه «كنيبل» رسالة بتاريخ ١٩ فبراير سنة ١٨٧٧م يقول فيها : « أنا الأن أعمل في «تاسو» التي ينبغي الانتهاء منها » . ويدون في مذكرات رحلته الإيطالية وهو في طريق البحر من نابولي من بياليرمو» هذه السطور في الثلاثين من مارس من السنة نفسها : « لم آخذ معي من بين أوراقي كلها سوى الفصلين الأول والثاني من «تاسو» اللذين كتبتهما منذ عشر بين أوراقي كلها سوى الفصلين الأول والثاني من «تاسو» اللذين كتبتهما منذ عشر

سنوات ولم يزالا فى خطتهما وسير أحداثهما شبيهين بما أفكر فيه اليوم - كان فيهما شيء من النعومة والضبابية، لم يلبث أن اختفى عندما غيرت رأيى فيهما فأحكمت بناء الشكل وأدخلت فيهما الوزن والإيقاع ».

وواصل جوته تفكيره في مسرحيته وراح يتعذب بينه وبين نفسه في إعادة صياغتها من جديد . فهو يقول في اليوم الأخير من شهر مارس في مذكرات رحلته : « .. بدأت أمواج البحر ترتفع ، ومرض أغلب المسافرين .. وبقيت في مكاني المألوف . أفكر في المسرحية كلها من أولها إلى أخرها » ، ثم يقول في اليوم التالى مباشرة : « تجرأت أحيانًا على الصعود إلى ظهر السفينة ، ولكنني لم أدع مشروعي الشعرى يغيب عن بالى ، حتى استطعت إلى حد كبير أن أتحكم في المسرحية كلها » . ويواصل كلامه في الثاني من أبريل فيقول : « وجدنا أنفسنا في الثامنة صباحًا أمام «باليرمو» . كلامه في الثاني من أبريل فيقول : « وجدنا أنفسنا في الثامنة صباحًا أمام «باليرمو» . هذا كله، فيبدو أن الشاعر لم يكن قد غير تغييرًا يذكر في النسخة الأولى التي كتبها شرًا ولم يعثر عليها الباحثون حتى اليوم . وقد رجع في الفصلين اللذين أتمهما منها ، ثم عاد فيما بعد إلى صياغتها شعرًا إلى حياة الشاعر الإيطالي «توركواتو تاسو(۱) »

<sup>(</sup>۱) توركواتوتاسو ( ولد في سورنت في سنة 330/م ومات في روما في سنة 60/م ) من أكبر الشعراء الإيطاليين ، ومؤلف الملحمة الوطنية الكلاسيكية في أواخر عصر النهضة . كان أبوه «برناردي» شاعر ملاحم وموظفًا في البلاط ، درس القانوم والفلسفة والبلاغة في «بادوا وبولونيا» ، ثم التحق في سنة ٥/٥ م بخدمة الكاردينال «لويجي دسته» في مدينة «فرارا» ، واكتسب صداقة الأمير «الفونس الثاني» وأصبح شاعر البلاط ، وعاش محاطًا بالرعاية والتكريم حتى انتابته الشكوك الدينية والنفسية فأصيب بجنون الاضطهاد أو بجنون الكابة وهرب سرًا إلى شقيقته «كورنيليا» في مينة «سورنت» . رجع مرتين إلى «فرارا» ، غير أن حالات الجنون عاودته فأدخل في مستشفى «سانتا أنا» في سنة ١٥/٥/م ، وبعد أن غادر المستشفى في السنة نفسها، عاش بقية حياته شريدًا هائمًا على وجهه . ألف عددًا كبيرًا من القصائد التي حاول فيها إحياء التراث الشعرى الإيطالي الذي أسسه «بتراركا» ، وبعد أن ألف مأساة على غرار أوديب كان نصيبها الفشل ، وضع مسرحيته "الرعوية أميناتا" في سنة ٢٧٥/م=

كما كتبها «جوفانى باتيستا مانسو» ، وملأها دون ترو أو تدقيق بالخرافات والأقاصيص عن حياة هذا الشاعر الكبير . ومع ذلك فقد استفاد شاعرنا كثيرًا من القصة التى اخترعها (مانسو) من خياله وزعم فيها أن تاسو قد هام حبا بالأميرة ليونوره شقيقة ألفونس الثانى أمير«فرار» الذي استضاف الشاعر ورعاه .

لم يشعر جوته بالحاجة إلى كتابة مسرحيته في ثوب شعرى جديد إلا أثناء رحلته في إيطاليا . لقد أحس بأن عليه أن يستبعد منها الليونة والغموض ، فيحكم بناء شكلها ويصوغها في إيقاع شعرى يليق بموضوعها الرفيق النبيل ، ألا وهو الصراع الخالد بين الشاعر والواقع ، وبين عالم الفن وعالم المسلسة ، ولقد زاد هذا الإحساس لديه حتى كاد يصبح أزمة حادة يعبر عنها قوله في أثناء زيارته الثانية لمدينة روما في اليوم الأول من فبراير سنة ٨٨٧٨م : « .. ثم أعاني أزمة جديدة ، لا يستطيع أحد أن يشير على فيها أو يعينني عليها . يجب أن تصاغ «تاسو» صياغة أخرى ، فما لدى منها الآن لا ينفع في شيء، ولا يمكنني أن أختمه أو أقذف به بعيداً . هكذا حكم الله على الإنسان بكل هذا الغناء! » وتلح عليه الأزمة في أواخر مدة إقامته الثانية في روما . فها هو ذا يقرأ من جديد عن حياة «تاسو» كما كتبها «أباني بيير أنطونيو

<sup>=</sup> التى تمييزت ببساطتها وصدقها ولغتها الموسيقية، وتعد في نوعها من أنجح الأعمال الشعرية في الأدب الإيطالي . أما عمله الرئيسي فهو منصبته الوطنية القدس المحررة La Gerusalemme المادرة القدس المحروث لدينة القدس . وتصور تحرير جيش الصليبين تحت قيادة «جوتغريد فون بويون» لمدينة القدس والملحمة نسيج كبيس من حكايات البطونة والحب والفداء ، ولكنها تدور أساساً حول هذه الحملة الصليبية. وقد تردد «تاسى» طويلاً في نشر ملحمته وراح بأخذ أراء كبار الشعراء في عصره حتى وصل به الأمر إلى تقديم نفسه لمحكمة التفتيش لتختبر إيمانه وتجيز ملحمته ، وقد ألف في أواخر حياته (عمر ١٩٥١م) ملحمة أخرى بعنوان القدس المفتوحة La Gerusalemme conquistata ، ولمي ملحمة دينية خالصة ليست لها قيمة شعرية تذكر ، وتعكس أشعار «تاسو» مشاكل عصره التي كانت سبباً فيما أصابه من كابة وتشكك، انتهيا به إلى الجنون والضياع نتيجة انتشار الإصلاح الديني المضاد وغلبة التشكك في أمور الدنيا والآخرة .

سيراستى»، وكانت قد ظهرت فى روما فى سنة ٥٨٧٨م. ويعكف على دراسة هذا لكتاب، ويأخذ منه أشياء جديدة عن الصراع الذى دار بين «تاسو» ورجال البلاد والسياسة كما يتعرف على شخصية «أنطونيو مونتكاتبنو» الذى سيقوم بدور مهم فى المسرحية، ويساعد مع صراع الحب اليائس على بلوغ الأزمة فى نفس «تاسو» إلى نروتها، حتى يصل الصدام بينه وبين عالم السياسة والواقع الذى يمثله «أنطونيو» إلى قمته فى جنونه الأخير.

ويبدو أن جوته قد ضاق بالمسرحية أو تهيب من إعادة صياغتها عير أن سحر شخصية «تاسو» كان أقوى من كل تردد ، وطبيعته كانت تنبع من أعمق أعماقه ، بحيث نضج العمل كله على أواخر رحلته الإيطالية ، فأقبل في خريف ١٧٨٨م وربيع ١٧٨٩م بكليته على العمل، حتى لنجده يكتب إلى صديقه وراعيه الأمير كارل أوجوست» في غبراير ١٧٨٩م فيقول : إن «تأسو» ينمو كشجرة البرتقال في بطء شديد . فلعله أن يؤتى ثماراً حلوة » . واستطاع الشاعر أن يتم مسرحيته في شهر يونيو عام ١٧٨٩م ، وأن يشنرها في المجلد السادس من طبعة أعماله الكاملة .

\* \* \*

ما من عمل مسرحى يخلو من الصراع أو يستطيع أن يستغنى عنه ولقد تحدث جوته بنفسه عن الصراع فى هذه المسرحية فوصفها فى صورة عامة مجردة، بأنها تعالج موضوع التنافر بين الموهبة والحياة . كما وصف أحد النقاد «تاسو» بأنه «فرتر» متطرف أو مبالغ فى لهيب حياسه وعواطفه .

والحق أن هذا هو الانطباع الأول الذي يشعر به القارئ من المسرحية ، دون حاجة منه إلى مزيد من التعمق والتحليل . ففي المسرحية عالمان يواجه كل منهما الآخر ويصطدم به ؛ هناك عالم المجتمع والسياسة ، يمثله الوزير «أنطونيو» والأمير «ألفونس»

والدوقة «ليونورا سانفيتاله» . وهو عالم تغلب عليه روح الحكم والسبادة ويتمين بوضوح الرؤية العقلية ، وطموح الغريزة العملية . وهناك عالم الشعور والفن الذي يرفرف فيه «تاسو» كالطائر الوحيد، فيحلق إلى أعلى القمم ويهبط إلى أسفل الأعماق، ويهيب دائمًا بعظمة الماضي ويحيا على ذكرى الشعراء العظام . ثم يحاول أن يعيش في الحاضر أو ينسجم مع الواقع فيشعر بعجزه ، ويزداد إحساسًا بانكساره . إنه عالم المطلق والجوهر والفن النقى الخالص الذي لا يمكن أن يقاس به العالم السابق أو يرتفع إلى مستواه ، غير أن هذا التنافر بين العالمين لا يستطيع وحده أن يفي مسرحيتنا حقها أو بفسر مأساة بطلها . فوجه الخطورة فيه أنه قد بغرينا بالتفسيس النفسي لشخصية البطل ، أو إرجاع موقفه التراجيدي إلى ما يوصف به من شذوذ أو تطرف أو جنون، وهي أمور عرضية لا يمكن أن تنشأ عنها مأساة حقيقية ، ذلك أن سير مأسياة «تاسيق» أنه بحس كما لا بحس أحد من المحيطين به بذلك الطموح المطلق. الذي بنيزع إليه الفنان بطبيعته ، كما يشعر بالعجز الضروري لهذا الطموح ، ويرفض في الوقت نفسه أن بقتنع به أو بستسلم له . هذا الخلاف الأساسي بين عالم الخيال وعالم الواقع هو الإطار الذي تدور فيه أحداث المسرحية . وهو خلاف يبلغ من الشمول والعمق حدًا، تتصدع معه العلاقات الإنسانية بين الأفراد ، كما يتصدع وجود البطل نفسه من جذوره . ذلك لأنه – مثله في ذلك مثل هاملت – يسمع صوبًا لا يسمعه أحد سواه ، وبكلف برسالة لا يستطيع أن يحققها في الواقع على الوجه الذي يرضيه ، وبحمل أمانة المطلق أو الحقيقة أو الفن . يغير أن تكون لديه الوسيائل الكفيلة بأدائها في دنيا الأرض والواقع ، أو بغير أن يجد في هذا الواقع أي استعداد لتلقيها . إنه يجد نفسه ملقى به فيما يمكن أن نسميه «منطقة القندر» يحيط به نظام من الأشخاص والعلاقات، كرِّس كل جهده لتحقيق الأهداف والمنافع . وهو يشعر بعجزه عن تعديل هذا النظام أو الاندماج فيه . والمشبهد الثالث من الفصل الأول أساسي في فهم المغزى العام من المسرحية وإلقاء الضوء على موقفها من الزمن والتاريخ . فنحن نرى في هذا المشهد كيف ينعزل وجود الشاعر، وتنعزل كلماته عن عالم الواقع الذي يعيش فيه

وكيف يفقد هذا العالم الزخير روحه ومعناه . ولذلك فإن «تاسو» لا يتعب من التعبير عن شوقه إلى الزمن الماضى لأنه يجد فيه – على خلاف الحاضر المحيط به – أن الحقيقة والواقع ، والشاعر والبطل ، والحكمة والفعل تنجذب إلى بعضها بقوة أشبه بقوة المغناطيس . والحديث عن اللقاء بين «تاسو» والأميرة لا يبعد بنا عن موضوع المسرحية كما حدّدناه في السطور السابقة . فقد كان هذا اللقاء هو نواة المسرحية، كما تصورها جوته في البداية ، ولعله كان هو الباعث الذي دفعه إلى كتابتها بعد أن وجد فيه صدى لحياته وعذابه في ذلك الحين . وأهم ما ينبغي إبرازه في هذا اللقاء هو تلك العناصر التي تشهد على صلة القربي التي تربطها بفلسفة أفلاطون . وقد تنبه الباحثون إلى ذلك، وأكثروا من الإشارة إليه . وليس من قبيل المصادفة أن نسمع الدوقة «ليونورا سنفيتاله» تصف الأميرة في نهاية المشهد الأول من الفصل الأول فتقول إنها تامنذة أفلاطون :

«أمثلك يا تلميذة أفلاطون لا تفهم ما تجرؤ مستجدة على الثرثرة به» وذلك بعد أن وصفت شاعرنا قبل ذلك بسطور قليلة وصفًا لا ينطبق إلا على أفلاطوني يتأمل المثل، أو يتملى النموذج الأوحد الأسمى لكل ما في الواقع من صور الجمال:

إن روحى الخصب يمجد صورة واحدة في كل أبياته وقصائده . أحيانًا يفتنه سناها المضىء فيرفعها إلى السماء المزدانة بالنجوم ويسجد أمامها سجود العابد كما تفعل الملائكة فوق السحاب .

\* \* \*

المهم على كل حال هو التفسير الميتافيزيقى للجمال والعشق (الإيروس) الذى يحس به كل من «تاسو» والأميرة ، فتاسو يشعر من أول لقاء له مع الأميرة بأن جمالها يأسره . ولعله قد شعر قبل ذلك بأن هذا الجمال نموذج عال يفتقر إليه

الواقع ، أو بأن وجودها قد تشكل بالحقيقة والجمال في صورة يعجز عنها الواقع . ولقد ظل يقنع نفسه بهذه الفكرة الأفلاطونية الخالصة، حتى اعتقد أن المثل الأعلى للوجود قد تحقق في الأميرة ، بعد أن ضاع من العالم المحيط به ، وأصبحت في نظره خيالاً من الماضي أو مثالاً من المثل البعيدة عن عالم الواقع والتاريخ !

وليست الأميرة أقل منه إيمانًا بهذه المثل العالية أو القيم الأخيرة ، ولا هي أقل منه شوقًا إلى إثراء الحاضر البائس بالجمال المثالي . ولكن إذا كان هذا العشق المشترك هو الذي يربط بينهما برباط من التقدير والإعجاب فإن هناك شيئًا آخر يفرق بينهما تفرقة شائعة . فالأميرة تؤمن بأن مثال الجمال لا يتحقق في الواقع، أو بأن لحظة تحققه لم تأت بعد . وهي تؤمن بذلك إيمانها بقدر قاس أو قانون صارم لا سبيل إلى الإفلات منه . وطاعتها لهذا القانون تكسب شخصيتها مسحة من الكبرياء الحزينة أو الحزن المتكبر ، وتطبع حياتها وسلوكها بطابع الزهد والصدود الذي عرفت به شخصيات نسائية أخرى في أعمال جوته ، من أهمها شخصية أوتيليه» في روايته «الأنساب المختارة» .

وقد ساعدت على هذه المعرفة الأليمة بتعاسة الواقع وبؤسه تجارب شخصية عديدة مرت بحياة الأميرة . فلقد مرضت في شبابها مرضًا أشرف بها على الموت كما عانت أمها المسكينة من قدر قاس لا يرحم . وطبيعي أن أمثال هذه التجارب الشخصية لا تكفي وحدها اطبع شخصيتها بطابع الاتزان والتعفف والزهد اليائس الذي تتميز به . بل إن هناك من الدلائل ما يشير إلى أن هذا القدر الشخصي لم يكن إلا مقدمة لقدر أعم وأشمل ، وضعت فيه هي و «تاسو» وتعلمت منه أن الزمن ضنين والواقع فقير . وإذا كان «تاسو» لا يزال يحاول أن يطوع هذا الواقع لمثله وأحالامه ويفرض على ذلك الزمن قانونًا لم يأت أوانه ، فقد عرفت هي أن الواقع قد اغترب عن المثال ، والفعل قد انشق على المعنى ، فوفرت على نفسها آلام خيبة الأمل المتكررة التي يعانيها «تاسو» . وليس معنى هذا أنها استسلمت لمرارة الزمن، ففقدت الإيمان بكل

قيمة أو معيار . بل معناه على العكس من ذلك، أنها راحت توجه حياتها على هدى قيم موضوعية متزمتة لا مكان فيها للرغية أو الطموح ، وأنها قد عرفت - والمعرفة مريرة -فأخذت نفسها بفضائل الصبر والاحتمال والحرمان . إن أكثر أحادبتها مع «تاسو» تشهد على ذلك ، فهي تحاول أن تهديه إلى التعقل والاتزان . وتحاول أن تريه الواقع البائس على حقيقته ، وهو لا بنفك سادرًا في أحلامه . تائهًا في ضلال حبه . ومع أنها . تشعر بغربتها عن العالم المحيط بها . وتحس بوجدتها في البلاط وعزلتها عن الدوقة «لتونورا سانفيتاله» أقرب الناس النها ، فهي لا تتردد مع ذلك في الإيمان بالقيم والتقاليد التي تتحكم في عالم البلاط الذي نشأت وتربت فيه . وإذا كان هذا الإيمان هو الذي يجمع بننها وبين شيقيقها الأمير، والوزير «أنطونيو» والدوقة «ليونورا». فهو كذلك ما يفرق بينها وبينهم . ذلك أنها تعتقد أن القيم والعادات السائدة في حياة القصر شحيحة في هذه الفترة المحدودة من الزمن . وتعتقد في الوقت نفسه أن هناك قيمًا أعلى منها لم بيِّن أوان تحققها في عالم الواقع . ولعل هذه العقيدة هي التي تجمع بينها وبن «تاسبو» وتجعلها تقف منه موقف الإعجاب الصامت ، والحب الزاهد . الحنون . وإذا جاز لنا أن نتحدث عن خطأ «تأسو» أو خطيئته ، فإن في استطاعتنا أن نقول إنهما تكمنان في إساءة فهمه للحظة المناسنية ، ومحاولته النائسة للتوفيق بين المثال والراقع، والتوجيد بين الروح والفعل، في زمن قيدر عليه أن يشبهد الفراق الحاسم بينهما . إنه يريد أن يترى عالمًا حكم عليه بالفقر ، ويحقق المطلق على أرض الواقع النسبي . ومن هنا فإن المسرحية تفرض ثلاث مراحل زمنية، تتابع واحدة بعد الأخرى على نحو يشبه ما نجده في تصور أفلاطون:

فهناك زمن الوحدة المثالية أو الأسطورية بين عالم مثالى وآخر واقعى ، يتبعه زمن تمت فيه الفرقة بينهما فكان الانقسام إلى جسد وروح ، وفعل وفكر ، وقد يأتى بعدهما زمن ثالث يتحقق فيه الصلح من جديد ، وتتلاشى الثنائية الظالمة في نعيم الوحدة والسعادة الخالدة .

وليست للإنسان يد فى هذا اللحن الزمنى المتتابع . وليس عليه كذلك إلا أن يعترف ويندمج فيه . أما أن يقف منه موقف الاعتراض والاحتجاج، فلن ينتهى منه إلا إلى نهايته . ولن ينتج عنه سوى الندم أو الجنون أو السقوط فى هاوية المأساة .

\* \* \*

وقد أشار كثير من النقاد في هذا الصدد إلى أوجه التشابه العديدة بين «تاسو» ومسرحية سوفوكليس «أوديب ملكا» (۱) وراحوا يفتشون عن عناصر الاتفاق بينهما في الموضوع والأسلوب والحوار . ولعل الدافع لهم على ذلك أن «تاسو» من الأعمال الفنية القليلة، التي تبين لنا كيف يترك الزمن أثره على الإنسان، فيحدده ويطبعه بطابعه ويصبح قدره ومصيره . ومن هنا كانت للحياة الوجدانية والنفسية، بما فيها من عذاب الفراق والتذكر والانتظار والأمل والحنين إلى الماضي، أهمية كبيرة في هذه المسرحية، شأنها في ذلك شئن مسرحيات جوته التي تهتم بعالم الباطن أكثر بكثير من اهتمامها بعالم الظاهر والأحداث الخارجية . ولعل هذا أيضًا هو الذي جعل الشاعر يلجأ في بناء مسرحيته إلى الشكل الإغريقي القديم ليصب فيه موضوعًا أو مشكلة حديثة ، يتركز الصراع الحقيقي فيها في باطن الإنسان .

ومع أن «مأساة أوديب» في صميمها مأساة ميتافيزيقية خالصة ، ومأساة «تاسو» مأساة تاريخية مرتبطة بزمن معين إلا أنهما متشابهان من حيث الشكل التحليلي الذي يتميز به بناؤهما الدرامي . فالأمر يدور في «تاسو» وفي «أوديت» حول الكشف التدريجي عن مشكلة أو مظهر فاسد كامن في طبيعة البطل نفسه ، تزيده حيرته وتخبطه تعقيداً على تعقيد . ومن ثم كان العذاب الوجداني في «تاسو» وفي

<sup>(</sup>١) كارل رينهارت ، الأعمال والأشكال ، جودسبرج ١٩٤٨م ، ص ٤٤٤ وما بعدها .

"أوديب» أهم من الفعل ، والمعرفة المريرة التى تتكشف شيئًا، فشيئًا أخطر بكثير من التطور التاريخى . ولذلك نجد البداية والنهاية فى كليهما أشبه بصورتين متقابلتين . ف «أوديب» فى بداية المأساة هو منقذ الجميع، وفى نهايتها المنبوذ من الجميع ، و«تاسو» فى بداية المسرحية هو الشاعر الذى يحتفل الجميع بتتويجه، ولكنه فى نهايتها المطرود الذى حكم عليه بالدمار والانكسار . وإذا كان هناك فرق بينهما فإن أوديب قد حكم عليه قدر ظالم مجهول بالتردى فى أخطاء لا ذنب له فيها ، بينما أخطأ «تاسو» بخياله الجامح وعاطفته المتهورة فى حق الزمن ونظامه ، وحاول أن يفرض الحقيقة الشعرية على الواقع العملى الذى لم يتأهب لها . ولكن البطل هنا وهناك بدأ عظيمًا فى انهياره ، وذلك هو جوهر المئساة .

\* \* \*

ماذا نقول عن هذه القصيدة الطويلة الحزينة التى نسميها تاسو؟ أهلى دراما أم مأساة ، أهى قديمة أم حديثة ؟ إننا نحار أمام هذا النسيج الرقيق الدقيق الذى لا يكاد يحدث فيه شيء ، ومع ذلك فكأن الضرورة هي التي نسجت خيوطه ، ونعيش في عالمه الأنيق الجميل، ومع ذلك يترك في نفوسنا شيئًا يشبه الفزع الذي تتركه فينا الماسي الإغريقية حسن تشعرنا بقسوة القدر الظالم المجهول . كيف يمكن أن تكشف هذه الحياة المنمقة الزاهية عن هوة من الحزن بلا قرار . وكيف يؤدى كل ما فيها من جمال ونظام وسمو في الأخلاق والتقاليد إلى تحطيم نفس رقيقة حساسة ؟ أيمكن أن تمرض هذه النفس وتيأس في عالم يحبها ويرعاها ويدالها ويكاد يؤلهها؟ أم أن هذه الحياة المهذبة الراقية ليست إلا واجهة مصطنعة تخفي العداوة الحقيقية للشاعر الأصيل ، وتكره عالمه المترفع عن عالمها الغارق في التكلف والتظاهر والمنافع والأغراض؟ ثم من المذنب في مأساة شاعرنا؟ أهم سكان البلاط الذين لا ندري إن كانوا أصدقاءه أو أعداءه ولا نعرف إن كانوا يضمرون له الشر أو الخير؟! أهم جماعة

بتعاون كل فرد فيها على إنماء موفيته أم بتآمر على عبقريته فيستغلها لمصلحته ، ويبطش بها إذا وجد أنها لم تعد تحقق أهدافه ؟ أم يكون الشاعر نفسه هو المذنب، لأنه تجاوز الحد الذي كان عليه أن بلتزم به ، وراح بغوص في وهم خداع جعله بقضي على سعادته ويلقى بالمستولية على المحيطين به ؟ ألا نحطم بذلك صورة الشاعر الذي بحمل رسالة فريدة وبعيش – وهذا حقه – في عالم لا يصبح أن نتدخل فيه أو نجاول تشكيله على هوانا ؟ ألا نسيء إلى الشيعير نفسيه حين نصبور «تاسبو» رجلا مريضيًا -يسوقه الفشل النفسي خطوة فخطوة إلى الدمار ؟ إن الأمر في «تاسبو» كما قلنا بتعلق بالكشيف لا بالتطور ، وبالمعرفة لا بالحدث ، وبالعذاب لا بالفعل . ولكن ما الذي يتكشيف هنا ويعرف ويعانى ؟ لو دققنا النظر في النص الشعرى الذي بين أيدينا لتبين لنا أن الأمر فيه ليس أمر صراع درامي عادي، بين نفس عاطفية حساسة وعالم الدسائس والمؤامرات المحيط بها ، بل إن موضوع المسرحية هو العذاب الذي يكابده الشاعر ، والحديث الذي بدور بينه وبين نفسيه المنطوبة ، والتناقض الخفي الذي كان بخفيه في صدره فساعد الوسط المحيط به ، بإرادته أو بغير إرادته ، على كشف الغطاء عنه . وبذلك تكون «تاسو» مأساة حيديث ذاتي (مونولوج) ، أو لحنًا فاجعًا وحيدًا لا تقوم فيه بقية الشخصيات إلا بدور الأصوات المصاحبة، التي تغطي عليه أحيانًا. وتبرزه أحبانًا أخرى .

إنها لا تمثل شخصيات تصطدم بالبطل أو تقف معه ، كما هو الحال في الفعل الدرامي المعتاد . وإنما هي أشكال وصور تنعكس عليها نفسه وتثيدها إلى وجدانها الوحيد وتفسرها تفسيراً شعرياً خاصاً بها ، ولا يمنع هذا من أن تحتفظ بشخصيتها المستقلة ، وكيانها الواقعي الذي يعجز الشاعر عن فهمه ، ويرى نفسه مستبعداً منه . وليس من المهم أن تكون هذه الشخصيات معه أو عليه – فالواقع أنها جميعاً تشجعه وتسترضيه وتخطب وده – بل المهم أن لكل منها وجوده الواقعي الذي يختلف عن وجوده الشعري الحالم ، وأن هذه الحقيقة وحدها هي التي تدمر حياته وتكشف له عن

عأساة موقفه ، وذلك بمجرد أن يتضح له أن الموهبة لا بد أن تصطدم مع الحياة وهكذا لا تقول المسرحية كلها أكثر من أن الوجود الشعرى وجود مأساوى . لا يقتصر ذلك على مدينة «فرارا» وحدها ، بل كذلك كان الأمر ، وكذلك سيكون في كل مكان وزمان . ويزيد من قسوة هذا الإحساس أو من مرارة هذه المعرفة أن شاعرنا يعيش في وسط مدنى مهذب راق – ولقد أوهم نفسه بأنه وجد في هذا الوسط الحالم الأنيق (على الأقل من الظاهر) ما يستجيب لصوته الشعرى الباطن . ولكن المأساة كلها لم تصبح مأساة إلا لأنها تكشف النقاب شيئًا فشيئًا عن هذا الوهم ، وتبين أن الذوق والتمدن لا يكفيان لإنقاذ الشاعر الذي كتب عليه أن يحيا ويموت وهو استثناء عظيم تلك هي المعرفة التراجيدية التي يتعلمها «تاسو» ونتعلمها منه . وذلك هو سبب هذا الحزن الهادئ الفاجع الذي تملؤنا به هذه المسرحية ، على الرغم من أننا نعلم أن الشخصيات كلها – بما في ذلك الوزير «أنطونيو» إذا أحسنا فهمه – تتضافر على حمايته وتتنافس في رعايته ومكافأته والعطف عليه . ولكنها لا تعلم أنها بذلك تزيد حياته تهديدًا ، وأنها بوجودها الواقعي وعالمها غير الشعرى تزيده إحساسًا بوحدته في عالمه الخيالي المثالي غير المحدود .

\* \* \*

ما قيمة الشاعر بالنسبة لذلك العالم وما دوره فيه ؟ إن المشهد الأول من المسرحية يرمز للإجابة عن هذا السؤال . فتأسو يظهر حاملاً في يده ملحمته الشعرية التي فرغ من كتابتها ، وإن لم يفرغ بعد من التشكك فيها والتفكير في إكمالها ! وتتقدم الأميرة لتضع على رأسه إكليلاً من الغار، كان المفروض أن يزين تمثال الشاعر الروماني الأكبر فرجيل . فإذا تأملنا هذا المشهد من ناحية البلاط وجدناه مظاهرة للتفاخر والإعلان ، ومرأة تعكس زينته وأبهته . إن الأمير «الفونس» محتاج إلى موهبة الشاعر لأنه سيظل بدونها في صف البرابرة المتوحشين ، ولأنها تزيد أمجاده الواقعية

أمجادًا أخرى في عالم الشعر والخيال . إنه يستطيع الآن أن يقول للناس : انظروا ! إن عندي، إلى جانب القصور والجنوش والآثار القديمة والخدم والحشيم، شعراء وكتابًا. وفنانين! والدوقة «ليونورا سانفيتاله» محتاجة إليه، لأنها تريد أن ترى نفسها منعكسة على مراة روحه الجميلة، ولأنها - وهي الأنانية المغرورة بفتنة الأنوثة - تستطيع أن تضيفه إلى الزوج والأطفال وتجرجره خلفها كأنه ذيل ردائها الأندق ... إنها سيدة المجتمع الرائعة التي يهمها أن تضيف إلى ثروتها شاعرًا موهوبًا مسكينًا! وإذا كانت تلجأ إلى المؤامرة التي لا ضبرر منها ، فلأنها تريد أن تستأثر به لنفسها ، وتظهر مهارتها في إتقان ألعاب القصور . أما الأميرة فهي في حاجة إليه، لأن حياتها التي عانت من المرض والعذاب محتاجة لمن يرد إليها الحياة، ولأنها - وهي تلميذة أفلاطون - تعلم أن الشاعر وحده هو الذي يستطيع أن يسمو بها إلى عالم التجانس والصفاء والنقاء ، فالشعر بالنسبة إليها هو الوسيلة الوحيدة التي يقيت أمامها لاحتمال الحياة المسرفة في المادية والغلظة والصهامة ، إن الأميرة لا تتظاهر كفيرها ، وهي أيسط نفسًا وأرق حسًّا من أن تهين الشاعر بالعطف عليه . ذلك لأن أهم ما يميزها هو البساطة والسمو والكبرياء ، حتى لتكاد كل كلمة تقولها وكل إشارة تصدر عنها أن تنطق بالترفع والابتعاد . إنها أفلاطونية تفكر تفكير الفيليبوف العظيم، وتشتاق إلى الجوهر الباقي وراء المحسوس المتغير ، وموقفها من كل ما هو مادي موقف الترفع والتعفف ، وحديثها إلى «تاسبو» حديث روح إلى روح ، لا حديث امرأة إلى رجل . فإذا ظن الشاعر في عنفوان عاطفته الملتهبة أنها تبادله حبًّا بحب ، أسرعت تزجره عنها في رفق تارة، وفي عنف تارة أخرى . ذلك لأنه لم يكن بالنسبة إليها ولن يكون أكثر من واسطة إلى «العهد الذهبي» الذي مضي، ولن يعيده إلا الأخيار والطيبون. صحيح أنه «وسميلة » إلى هدفها ، ولكن ما أعظم الفرق بين هذا الهدف وبين أغراض المحتطين بها في البلاط ..!

إذا كان هذا هو موقف الجميع من مشهد التتويج، فما أشد ما يختلف موقف «تاسو» منه! فليس الخيال والشعر، بالنسبة إليه، تجميلاً للحياة أو زخرفة لها ، بل إن الحياة عنده هي الخيال ، والشعر هو الوجود . ولذلك فإن التتويج يفقد عنده قيمته المؤقتة المحدودة ، وينقله إلى عالم غير واقعى ، إلى وطن النشوة الخلاقة والتجربة الشعرية الذي يوجد في كل مكان، ولا يوجد في أي مكان . ولذلك فهو يدهش الجميع بتردده عن قبول الإكليل ، ويغضبهم برعبه المفاجئ الذي يجعله يقول:

## دعــونى أتـردد ، فلســت أدرى كيف يمكننى أن أعيش بعد هذه اللحظة

وتنقلب لحظة التكريم إلى شقاء لا حد له . فهو يحس، كأن الإكليل يحرق شعره ، ولهيب الحمى يعصف بدمه . ويشعر أن التاج الذى لم يكد يستقر على جبهته، قد انتقل به إلى جنة الخالدين ، وطار به إلى مملكة قديمة مسحورة يتحد فيها البطل والشاعر ، وتتعانق الفروسية والفن . ولكنه يشعر كذلك شعورًا خفيًا بأنه قد صار غريبًا عن كل الوجوه التى تنظر فيه أو تبتسم له ، وبأن «فرارا» ليست هى وطنه الذى كان يحلم به ، بل إنه ككل الشعراء لا وطن له ، حكم عليه بمحض وجوده كشاعر أن يعيش مهددًا ، ضائعًا ، يتحدث فلا يفهم ، ويقول فلا يسمع .

ويتضح الدور الذي يمكن أن يقوم به الفن عامة، والشعر بوجه خاص في مثل هذا المجتمع، عندما يظهر الوزير «أنطونيو» في المشهد الرابع الذي يلى المشهد السابق.

فالأضواء تسلط على الجانبين السياسى والعملى فى حياة البلاط ، بحيث لا يعود هناك مجال للشك فى أن العلم والفن والشعر لا وزن لها، إلا إذا كانت وسيلة لخدمة السياسة وزينة على صدور الحكام وإذا كان «أنطونيو» – وهو الوزير الناجح الذى ابتعد عن البلاط فترة من الزمن فى مهمة ناجحة – يُعبِّر عن غضبه وسخطه المكتوم على «تاسو» ، فليس ذلك لأنه يشعر بأنه غريمه الذى أوشك أن يحتل مكانه فى البلاط

أو فى قلوب النساء ، بل لأنه يشعر كذلك بفطرته أن عالم «تاسو» غير الواقعى يهدد عالمه الواقعى ، وأن الخيال والشعر خطر عليه أى خطر . إنه يدافع بغريزته عن حياته ، ويريد أن يحمى نفسه من عالم الشعراء والموهوبين، الذى يحس أنه غريب فيه . وليس فى الأمر شىء من سوء النية أو الحقد أو الاعتداء ، بل إنه تصرف طبيعى، تمليه ضرورة عمله وحياته . ولذلك فلا يصح أن نستكثر عليه موقفه النبيل فى آخر المسرحية حين يرى «تاسو» مشرفًا على الهاوية، فيمد له يدًا مخلصة عاطفة .

أما «تاسو» فهو يتصرف كذلك بما يتفق مع طبيعته فينظر إلى عالم السياسة المحيط به بمنظار الحلم والخيال .

إنه يحاول تحت إلحاح الأميرة أن يلتقى بـ «أنطونيو» ، ويمد يده إليه فى حماس لإيمانه بأن البطل والشاعر يمكن أن يلتقيا ويتحدا ، وهو شىء لا يمكن أن يحدث إلا فى العالم الذهبى المسحور الذى يحيا فيه ، ويفزعه تردد أنطونيو وتحفظه ، ويسرع إلى التشكك والتوهم ، وتزداد شكوكه وأوهامه يومًا بعد يوم، حتى تنتهى به إلى الكارثة المحتومة .

ولو أنه قنع بعالمه أو سلم باختلافه عن العوالم الأخرى ، لما فقد ثقته في نفسه ولا كانت هناك ضرورة إلى حزنه الجارف المؤثر الذي لا عزاء فيه .

فما أقسى أن يرى نفسه ملكًا في مملكة الخيال ، ورفيقًا للأبطال والشعراء الخالدين ، ثم يرى نفسه مع سذلك يسير في دنيا الواقع والمنافع كالشحاذ اليتيم!

ولو استطاع هذا الخيالي المسكين أن يقفز القفزة المناسبة من عالمه المسحور إلى عالم الواقع، لانتشل نفسه من مهاوي العدم وحقق السعادة في الدارين! ولكن هل كان يستحق منا عندئذ أن نسميه شاعرًا، أم كان يصبح انتهازيًا ممن تمثلئ بهم حياتنا الفنية اليوم ؟!

إن الخلاف بين «تاسبو» و «أنطونيو» خلاف أساسى بين الشاعر ورجل الحكم ، تصطدم فيه العاطفة الجارفة بالعقل الناقد المتزن . ويصل الشقاق بينهما إلى حد تبادل الألفاظ الجارحة ، فيجرد «تاسبو» سيفه ويطالب «أنطونيو» بالنزال ، ويتدخل الأمير بينهما ، ويعاقب «تاسبو» بالحس الانفرادي في غرفته.

هنا نستطيع أن نقول إن شيئًا قد حدث ، وهو أمر نادر في هذه المسرحية ! فهذا الحادث الضئيل كان وحده كافيًا للإلقاء بـ «تاسو» في هاوية الحزن والوحدة التي لا مخرج منها . إنه لم يرتكب خطأ في حق النظام الأخلاقي ، بل اصطدم بالقواعد الشكلية . و «الشكل» في مثل هذه المجتمعات هو كل شيء . ولذلك فالأمير لا يحاول أن يعرف المخطئ من المصيب . وإذا عاقب فعقابه شكلي . لقد عفا بالفعل عن المذنب ، وترك له أن يحرس نفسه بنفسه ، أعنى أن يهرب من هذا السجن الشكلي إذا شاء . وقد كان من الممكن أن تمر العاصفة لو أن «تاسو» خضع لإرادة هذا النظام الشكلي . ولكنه لا يقدر على ذلك ولا يمكن أن يقدر عليه . ذلك لأن وجوده كله كشاعر إنما هو تمرد على الشكل . فالشكل قالب مصطنع نفرضه على الحياة ، والشاعر يعيش على الخيال الذي يفجر القوالب ويكسر الحواجز والحدود . ولو اعترف بها لأنكر نفسه . فهو المسبوس الذي تسيطر عليه قوى أقوى منه ، ولذلك فليس في قدرته أن يسلم بالحدود التي تفصل بين إرادة الذات وبين الالتزامات الواجبة نحو المجتمع .

لقد عميت عينه عن رؤية الواقع ، لأن كل ما نسميه بالواقع، قد تحول عنده إلى خيال . إنه كالممثل على المسرح ، يسمع الكلمة التي يبدأ عندها في إلقاء دوره ولكنه لا يكاد يسمع ما يقوله سواه . ولذلك يصعب عليه أن يخرج من نفسه ، أو يعرف الموقف المحيط به على حقيقته . ولو قارنا بينه ربين «أنطونيو»، لوجدنا الأخير على حق دائمًا ، فهو يملك كل ما يفتقر إليه «تاسو» من إحساس صائب بالواقع ، وفهم لما يليق في المجتمع وما لا يليق .

غير أنه يفتقر إلى مملكة الشعر التى أغلقت بابها فى وجهه كما تعوزه القدرة على الإبداع والحماس والانطلاق . ومع ذلك فعلينا أن ننصفه فنقول : إنه يدرك ما سميناه من قبل تنافر الموهبة مع الحياة ، ويحاول أن يكفكف من غلواء «تاسو» ويقاوم تطرفه ويعيده من جديد إلى أرض الواقع والمجتمع .

غير أن محاولاته النبيلة تبوء بالفشل ، لأنها موجهة إلى تاسو « الإنسان» إلى تاسو «الشاعر» ، ولأنها تطبق معيارًا يصلح للقعدة لا للاستثناء ، وللكل لا للفرد . ولو استمع «تاسو» إلى نصحه، لما كان هو «تاسو» ولا كان من حقنا أن نتحدث عن مأساته . فإذا كانت قوة «أنطونيو» في خضوعه للنظام والتزامه بالأصول والحدود ؛ فإن قوة «تاسو» وضعفه في أن واحد في تمرده على كل المقاييس والأشكال ، وخضوعه لضرورة الخلق والإبداع .

وإذن فقد ظل صادقًا مع طبيعته كشاعر وإنسان فريد ، ولو أحنى رأسه، لأصبح واحدًا من مئات الشعراء الذين ازدحم بهم الأدب العالمي (والأدب العربي بوجه خاص!) وعاشوا وماتوا كالشحاذين على صدقات الأمراء والسلاطين ..!

إن من أعز أشواق الإنسانية أن يحيا الشاعر والفنان مع المجتمع في وبام . ولكن لا ينبغي أن ننسى أن الشاعر والفنان لا يستطيع إلا أن يكون شاعرًا وفنانًا ، أعنى أن يعيش في صراع دائم مع القيود والحدود ، ويحيا في عالم خاص به يبعده بوجه من الوجوه عن المجتمع ويبعد المجتمع عنه .

فكل من جعل من الإليزيوم (جنة الخالدين) وطنه ومسكنه ، لا بد له أن يحيا غريبًا على الأرض مثل «تاسو» . ومع أن بلاط «فرار» قد قدم لشاعرنا أقصى ما يقدم من وأجبات الضيافة والرعاية، فقد أوضح مع ذلك بصورة مفزعة أن التفاهم بين الشاعر وألمجتمع يقوم دائمًا على سوء تفاهم ضخم . لذلك تحسن المجتمعات صنعًا، إذا تركت للشعراء حرية الرفض والاحتجاج وكفلت لهم حق التفرغ والاعتزال . ذلك لأنهم لا يحتجون عليها إلا حبًا فيها ، ولا ينعزلون عنها إلا ليزدادوا قربًا منها ومعرفة

بها . كان هذا هو حق القواد والرواد دائمًا ، ومن أحق بالقيادة والريادة من الفنانين والشعراء ؟!

لا يد أن يكون لدى الشاعر أو الفنان ما يقوله ، ولعل «حوته» ، لم يرد يمسير حيته «تاسو» أكثر من أن يقول إن وجود الشاعر عذاب . لقد صور فيها حالة نفس مريضة . ولكنه لم تقصد تصوير المرض النفسي لذاته ، بل ليوضيح من خلاله طبيعة الإحساس الشبعري بالجناة ، وهو إحسباس يستمند قوته من ضبعفه وتعرضه الدائم للخطر والدمار . فالشعر هنا والفن عمومًا ليس هو الحالة السوية . بل هو شيء غريب ، مضيتُع ومريض . ولا شك أن هذه نظرة رومانتبكية أو عاطفية . ولا شك أيضًا أنها . أثرت في تصور الرومانتيكية للشاعر والفنان كما عبّرت في السنوات الأخسرة عن نفسها أوضح تعيير في أعمال كاتب كبير، مثل «توماس مان» ، وطبيعي أن يكون «جوته» قد صبور في مسرحيته جانبًا من حياته وآلامه الشخصية ، وإن لم يمنع هذا من أن تنفرد الصورة بحقيقتها المستقلة . لقد سيق أن فعل ذلك في رواية شيايه «فريّر» ، فكانت تسجيلاً لعذابه وخلاصاً من هذا العذاب في وقت واحد . وهو قد فعل الشيء نفسه في «تاسو» ، فتجاوز همومه إلى هموم الشعراء بوجه عام ، وبيّن أن الشاعرية في صميمها نوع من العذاب الذي بكايدة الشاعر في العالم وفي ذاته ، ينشأ عن إفراط في الخيال وتفريط في الواقع . فمن طبيعة المخيلة أن تعلو وتتجاوز باستمرار ، وتتحرك حركة جارفة متدفقة تتخطى «الهُنا» و «الأن» ، ولا تعترف إلا بالماضي أو المستقبل ، وقد أورد «اكرمان» حديثًا له مع «حويّه» في النوم الثامن . من شهر مارس سنة ١٨٣١م ، أي قبل وفاته بسنة واحدة ، يمكن أن ينطبق على «تاسبو» بصورة مباشرة ، فقد قال له «جوبه» : « إنه لا شك أن في الشعر وبالأخص في غير الشعوري منه، شبئًا شبطانبًا لا يدركه الفهم ولا العقل ، ويؤثر من أجل ذلك تأثيرًا لا يمكن تصور مداه » . ولا بد أن «جوته» قد أراد أن يحد من خطر رومانتيكي كان بتهدده ويغربه بالانسباق وراء الخبال الجامح والبعد عن الأرض ونظمها

وأشكالها . ولا بد أنه وصل بذلك إلى الهدوء والاتزان الذى تميَّز به فى حياته وأعماله.

ولكن هل وصل «تاسو» نفسه إلى شيء من هذا الهدوء والاتزان؟ هل وجد في النهاية بعض العزاء عن حزنه المنكسر الأليم؟ وهل كان في قدرته على التعبير عن هذا الحزن أو في شاعريته نفسها، ما يعوضه عن فشله وهوانه في العمل والحياة؟

لا بد أنه أحس بما يشبه العزاء الميتافيزيقى عن تحطم وجوده التعيس، حين قال عن نفسه فى نغمة لا تخلو من الفخر والكبرياء: إن اللَّه قد أعطاه القدرة على التعبير عن عذابه، حين حرم غيره من هذه القدرة وتركه أخرس من الألم:

لم يبق إلا شيء واحد : الدموع التي أعطتها لنا الطبيعة

وصرخهة الألم التي يطلقها الإنسان

حين يعجز عن الاحتمال .

وأنا الذى احتفظت بهذه الهدية السامية

تركت لي في الألم اللحن والخطاب

لأشكو همومي كلها في نشيدي:

وإذا ما أخرس الإنسان عذابه

وهبني الرب أن أُعبُر عن عذابي .

ما أجمل هذه النعمة التى وهبتها له السماء ، وما أعظم المعرفة التى تفيض - على مرارتها - بالحكمة والصفاء ، والتضحية التى قدم بها حياته قربانًا للشعر والشعراء!

#### ملحوظة

بقيت كلمة، أحب أن أسوقها عن هذه الترجمة . فقد رجعت فيها إلى النص المحقق الذى نشر فى طبعة هامبورج المشهورة لأعمال «جوته» ، بإشراف الأستاذ «يوسف كونس» Joiseph Kunz ، كما استفدت فى كتابة المقدمة من تعليقه على المسرحية ومن الفصل الذى كتبه عنها العلامة «بنوفون فيزه» Benno Von Wiese فى كتابه التراجيديا الألمانية من لسينج إلى هيل . وقد رجعت كذلك إلى الترجمة الفرنسية التى قام بها «هنرى توما» "H. Thomas" ونشرت مع بقية مسرحيات «جوته» فى مجموعة البلياد المشهورة، واستفدت منها كثيرًا فى توضيح ما غمض على من النص الأصلى . ولست أدرى إن كانت هذه الترجمة قد استطاعت أن تنقل بعض ما فى الأصل الشعرى من رقة وجمال لا يوصف، فالأفضل أن أترك الحكم فى ذلك للقراء!

عبد الغفار مكاوى

# شَـخُـصِـيَّات الــهَسـُـرحِـيُّــة

ألفونس الثاني : أمير فرارا Alfons der Zweite, Herzog von Ferrara.

ليونورا فون استه : شقيقة الأمير .Leonore von Este, Schwester des Herzogs ليونورا فون استه : شقيقة الأمير .Leonore Sanvitale, Grafin von Seandiano ليونورا سانفيتاله : دوقة سكانديانو .Torquatoi Tasso.

أنطونيو مونتيكاتينو : وزير Antonio. Montecatino, Staatssekretar.

« المشهد في بلريجواردو، أحد قصور الترف»

# الفصيل الأول

#### المنظر الأول

« فناء حديقة تزينه تماثيل نصفية لشعراء الملاحم » .

« يظهر في مقدمة المسرح على اليمين تمثال فرجيل ، وعلى اليسار تمثال أريوست » .

المشهد الأول

" الأمسيرة - ليونورا "

الأميرة: ليونورا، أنت تنظرين إلى وتبتسمين

ثم تنظرين إلى نفسك وتبتسمين من جديد .

ماذا بك ؟ دعى صديقتك تعرف الخبو!

التفكير يبدو عليك ، ومع هذا يبدو عليك السرور

ليونورا: أجل يا أميرتي ، يسرني أن أرانا هنا

في زينة أهل الريف .

نبدى كالراعيات السعيدات ويشغلنا ما يشغل السعداء . نحن نعقد الأكاليل . هذا الذى يزدان بالزهور<sup>(۱)</sup> يكبر شيئًا فشيئًا فى يدى ، وأنت بفكرك السامى وقلبك الكبير قد اخترت الغار الرقيق النحيل .

الأميرة: الأغصان التي حدلتها بالفكر والخبال،

سرعان ما وجدت رأساً بها جديراً : إننى أضعها ممتنة على رأس فرجيل . ( تضع الإكليل على رأس فرجيل )

ليونورا: وها أنا أيضاً أثبت إكليلى المكتمل البهيج على جبهة المعلم لودفيج العالية (٢).

<sup>(</sup>١) وجد جوته مشهد التتويج مصوراً على غلاف الترجمة الألمانية لملحمة «تاسبي» الشعرية «أورشليم المحررة»، التي كان يعرفها منذ صياه .

<sup>(</sup>۲) المقصود به هـو الشاعر الإيطانى لودفيكو أربوستو ( ١٤٧٤ - ١٥٣٣م ) ، وكان أبوه موظفًا فى بلاط أمير « فرارا » . درس القانون ثم عدل عنه إلى دراسة الحضارة القديمة وفن الشعر، وبدأ يكتب أشعارًا باللغة اللاتينية . اضطر بعد وفاة والده (١٥٠٠) إلى رعاية شئون أسرته ، فالتحق بخدمة الكاردينال « أبوليتو دسته » ، الذى أرهقه بالعمل عما جعله يلتحق ببلاط « ألفونسو دسته » ، حيث قضى بقية حياته هناك . ألف مسرحيات هزلية على نمط مسرحيات «بلاوتوس وتيرنس»، لتعسرض على مسرح البلاط ، كما وضع عددًا كبيرًا من القصائد الانتقادية الساخرة، التي تسمى بالساتير ينتقد فيها عصره وبيئته . ونكنه عرف في تاريخ الأدب بملحمته الشعرية الكبرى «أورلاندو الخاضب» من عصر النهضة .

(تضع الإكليل على رأس أريوست) هذا الذي لن تذبل دعاباته

ليأخذ حظه من الربيع الجديد .

الأميرة: شاءت مروءة شقيقي أن يرسلنا

في هذه الأيام إلى الريف.

نستطيع أن نخلد إلى أنفسنا ونقضى الساعات ونحن نحلم في زمان الشعراء الذهبي .

أحب بلريجواردو ، فكم من يوم بهيج .

من أيام الشباب عشته هنا في حبور ،

وهذه الأوراق الخضراء ، وهذه الشمس

تبعث في وجداني الإحساس بالزمن البعيد .

ليونورا: أجل، إن عالمًا جديدًا يحيط بنا!

ظلال هذه الأشجار المخضرة أبدا،

تغمر القلب بالسرور .

وخرير الأمواج يسعد النفس من جديد

الغصون الشابة تهدهدها ريح الصباح.

والزهور تتطلع إلينا من أحواض الزرع

وفى عيونها الطفلية نظرة ودود .

والبستاني يرفع مطمئنًا سقف البيت الزجاجي

الذي غرس فيه الليمون والبرتقال . السماء الزرقاء تمتد من فوقنا ، وعلى مدى الأفق يذوب التليج . على قمم الجبال البعيدة . وبرسل أنفاس العبيد .

الأميرة: كم كنت أود أن أرحب بالربيع لو لم يسلب منى صديقتى.

ليونورا: لا تذكِّريني ، في هذه الساعات الحسان بأنني ، يا أميرتي ، سأرحل عن قريب .

الأميرة: كل ما قد تهجرينه ، سوف تجدينه مضاعفًا في تلك المدينة الكبيرة من جديد .

ليونورا: الواجب يدعونى ، والحب ينادينى للزوج الذى طال حرمانه. سأحضر له ولده ، الذى أسرع نموه

وزكت تربيته في هذا العام

عظيمة هي فلورنسا ورائعة . غير أن كنوزها المتراكمة لا تعدل قيمتها نفائس «فرارا» . إن الشعب هو الذي جعل من تلك المدينة مدينة ، أما «فرارا»، فعفضل أمرائها أصبحت عظيمة (١) .

الأميرة: بل الفضل للطيبين

الذين أقبلوا إلى هنا بمحض المصادفة وجمع الحظ بيننا وبينهم .

**ليونورا:** من اليسير على المصادفة أن تفرق ما جمعت .

أما الإنسان النبيل فيجذب النبلاء إليه ويعرف كيف يختفظ بهم ، مثلما تفعلون .

من حول شقيقك ومن حواك

تتآلف قلوب جديرة بكما

وأنتما جديران بآبائكما العظام

هنا توقدت في بهجة .

شعلة العلم وحرية الفكر الجميلة<sup>(٢)</sup> 🎶

بينما كان التوحش يلقى ظله الكثيف

على العالم المحيط بكم .

كنت لا أزال طفلة ، عندما رنت أسماء هرقل

وهبيوليت في أذني ،

<sup>(</sup>۱) إشارة إلى أمجاد عائلة « استه » ، فقد استضاف جد الأمير الحاكم لمدينة « فرارا » ، وهو هرقل فون استه ، الشاعر بوياردو في قصره ، كما استضاف ابنه هيبوليت الشاعر أريوستو .

<sup>(</sup>٢) تعطى الأبيات التالية صورة معبرة عن الحياة العقلية والروحية في عصر النهضة الإيطالية .

كان أبي بكثر من الثناء

على « فرارا » ثناءه على روما وفلورنسه!

طالمًا اشتقت إليها ، وها أنذا الآن أعيش فيها .

هنا حل بتراركا ضيفا ، وهنا لقى الرعاية ،

وأريوست عثر هنا على نماذجه .

وما من اسم عظیم ذکرته روما

إلا وحل ضيفًا على هذا البيت .

وإنها لمزية أن تستضيف العبقرى:

إن أنت قدمت له هدية ،

رد لك الهدية بأحسن منها.

المكان الذي يحل فيه إنسان طيب

تحل فيه البركة ؛ ولا تزال كلمته وعمله

ترددان في سمع الحفيد بعد مائة عام .

الأميرة: هذا لو كان للحفيد مثل ما لك من إحساس حى .

إنى كثيرًا ما أغبطك على هذه النعمة .

ليونورا: التي تستمعين بها في هدوء وصفاء

متعبة لا يعرفها إلا القليلون

إن قلبي ليدفعني إلى الإفصياح

عما أحس به ملء الفؤاد .

أنت تحسين به أفضل وأعمق وتصمتين.

أنت لا يبهرك مظهر اللحظة العابرة.

ولا الذكاء يخلبك عبثًا يحاول التملق أن يلتصق بأذنيك . إن فكرك بظل راسخًا ، وذوقك سليمًا

و محكمك صائبًا ، وحظك من العظمة دائمًا عظيمًا

فأنت تعرفينها كما تعرفين نفسك .

الأميرة: أوْلى بك ألا تخلعي على هذا الملق الرفيع

ثوب الصداقة الحميمة

ليونورا: بل الصداقة عادلة ، فهي وحدها

التي تستطيع أن تقدرك حق قدرك .

دعيني كذلك أذكر للحظ والمناسبة

دورهما في تكوين روحك ،

إنك تملكينها حقا ، وإنك أنت في النهاية هذه الروح ،

والدنيا كلها تكرمك أنت وشقيقتك()

وتعلى قدركما فوق عظيمات النساء في زمانكما .

الأميرة: كل هذا ، يا ليونورا ، لا يؤثر على كثيرًا ،

كلما تذكرت أننا لا نساوي إلا القليل ،

وأن هذا القليل ندين به لغيرنا .

إن معرفتي باللغات القديمة ، وبأفضل ما خلفه

<sup>(</sup>١) إشارة إلى لوكرتسيا شقيقة الأميرة ، وقد كانت زوجة لولى عهد أوربينو ، التي كان عقمها سبب تعاستها « قارن في ذلك المشهد الثاني من الفضل الثالث » .

لنا العالم القديم شيء أدين به لأمي .

ومع ذلك فلم تكن إحدى ابنتيها لتدانيها

في علمها ولا في حكمها السليم،

ولو حاولت إحدانا أن تقارن نفسها بها ،

لكانت لوكرسيا بذلك أولى منى .

كذلك أستطيع أن أؤكد لك،

أننى ما نظرت يومًا إلى ما وهبتنى الطبيعة أو أولانيه الحظ

على أنه ملك لى ، أو أننى جديرة به .

إن مما يسعد نفسى ، حين أسمع الأذكياء يتناقشون :

أن أتمكن من فهمهم وتتبع ما يريدون ،

قد يكون حكمًا على رجل من رجال العصر القديم،

أو على قيمة أعماله ،

أو قد يدور الحديث عن علم نمته التجربة،

فنفع الإنسان وارتفع به في أن ،

في أي وجهة دار حديث هؤلاء النبلاء

وجدتنى أتتبعهم ، لأننى أحب أن أتابع الحديث .

أحب أن أشهد مناظرات الحكماء ،

وأرى كيف يعبث في رقة بشفاه الخطباء

كلامهم عن القوى الصديقة أو القوى المخيفة

التي تحرك صدر الإنسان.

وأحب أن أرى كيف تصبح شهوة الأمراء

إلى الحكم والتوسع فى الممتلكات موضوعًا يتناوله المفكرون ، وكيف تستطيع الفطنة اللطيفة التى يتعهدها اللبيب بالرعاية الدقيقة أن تعلمنا بدلاً من أن تؤذينا .

اليونورا: وبعد أن تنتهى مثل هذه الأحاديث الجادة،

يستريح السمع والوجدان

لتذوق قوافي الشاعر،

الذي يسكب أحب المشاعر،

في النفس بأنغام عذاب.

إن روحك العالية تحيط بمملكة شاسعة ،

أما أنا فأوثر أن أقيم

فى جزيرة الشعر التى تنمو فيها أشجار الغار .

الأميرة: لقد أكدوا لى أن شجرة المر(١)

هى التى تؤثر أن تنمو في هذا البلد الجميل

أكثر من غيرها من الأشجار .

وإذا كانت ربات الفن والجمال كثيرات العدد،

فيندر أن يبحث الإنسان بينهن عن صاحبة ورفيقة ،

لأن لقاء الشاعر أحب إلى نفسه.

<sup>(</sup>١) يُقال: إنها الشجرة المقدسة عند إلهة الحب «فينوس».

إنه يتجنبنا ، لا بل يبدو كأنه يهرب منا . ويبحث عن شيء لا نعرفه .

وقد لا يعرفه هو نفسه في نهاية المطاف.

ما أجمل أن يلقانا عندئذ في اللحظة المواتية

وأن يتعرف فينا ، والبهجة تغمره ،

على الكنز الذي طالما بحث عنه عبثًا في العالم البعيد

ليونورا: لا بد لي من قبول دعابتك ،

إنها تصيبنى حقًا ، ولكنها لا تصيبنى فى الصميم إننى أقدر كل إنسان وأعرف له فضله .

ولست أحس لتاسو بغير العدل والإنصاف.

إن نظرته لا تكاد تستقر على هذه الأرض ؛

لكن أذنه تسمع ألحان الطبيعة المنسجمة ؛

كل ما يقدمه التاريخ من كنوز ، كل ما تهديه الحياة ، بتلقاه صدره بالحب والعرفان :

إن وجدانه يجمع كل ما تباعد وتشتت،

وإحساسه يهب الحياة لما لا حياة فيه .

كثيرًا ما يضفى النبل على ما يبدو لنا وضيعًا،

والشيء الذي نقدره يصبح في عينيه عدمًا وهباءً.

هذه هي الدائرة الساحرة،

التي يتجول فيها هذا الرجل المدهش.

ويغرينا على التجوال معه فيها

ومشاركته الحياة التي يحياها:

إنه يبدو كأنه يقترب منا ، ومع ذلك يظل عنا بعيدًا؛

ويبدو عليه كأنه يتطلع إلينا،

ومن يدرى أى أشباح غريبة،

تتراءى له فى مكاننا.

الأميرة: أراك صورت الشاعر الذي يهيم في ممالك الأحلام العذبة

فى صورة لطيفة ورقيقة،

ومع هذا يبدو لى أن الواقع

يجذبه كذلك إلى بقوة ويسيطر عليه.

هذه الأغاني الجميلة التي نلقاها،

معلقة هنا وهناك على الأشجار،

أشبه بتفاحات ذهبية ، أو بنجمة المساء.

ألا ترين أنها الثمار العذبة لحب حقيقي؟

**ليونورا:** أنا أيضًا أبتهج بهذه الصفحات الحسان.

إن روحه الخصبة تمجد صورة واحدة

في كل أبياته وقصائده.

أحيانًا يفتنه سناها المضيء

فيرفعها إلى السماء المزدانة بالنجوم،

ويسحد أمامها سحود العابد

كما تفعل الملائكة فوق السحاب،

أو يسترق الخطا، ليفتش عنها في المروج الناعسة،

ويعقد لها تاجًا من كل زهرة تصادفه. فإذا التعدت المعبودة،

راح يبارك الدرب الذى وطئته قدمها الجميلة إنه يتخفى كالبلبل بين أغصان الأيك

ليشدو من قلب موجع

ويملأ المرج والهواء بشكواه العذبة الحنون : إن أغنيته الساحرة تجذب الآذان ،

وكابته المسعدة تجبر القلوب على الاستسلام

الأميرة: وإذا أراد أن يسمى محبوبه

فسوف يسميه ليونورا .

ليونورا: إنه اسمك ، كما هو اسمى .

ولقد كان يسيئنى أن يختار اسمًا سواه . يسعدنى أنه يستطيع بهذا المعنى المزدوج أن يخفى عاطفته نحوك .

> كما يرضينى أن يتذكرنى أيضاً كلما نطق بهذا الاسم العذب . بعيد عن خاطرى الآن ذلك الحب الذى يريد أن يسيطر على المحبوب ويملكه بلا شريك ، وتدفعه الغيرة لأنْ يحميه من كل الأنظار .

إذا كان في ساعات الإلهام السعيد،

ينصرف إلى التأمل في سمو قدرك فريما أسعده أن يلتفت في بعض الأحيان إلى قدرى الضئيل أن الإلى الله لا يحبنا – واعذريني أن أقولها لك ! – بل يجمع ما يحبه من كل الأجواء ليضعه في اسم واحد نحمله ويعبر به عن إحساسه ؛ يخيل إلينا أننا نحب الرجل ، وما نحب في الواقع إلا اسمى ما يمكن أن نصل إليه بالحب

الأميرة: لقد تعمقت في هذا العلم يا ليونورا.

إنك تقولين لى أشياء لا تكاد تلمس إلا أذنى، ولكنها لا تنفذ أبدًا إلى روحي .

ليونورا: أمثلك يا تلميذة أفلاطون لا تفهم (١)

ما تجرؤ مستجدة على الثرثرة به ؟! لا بد أننى أخطئ بالغ الخطأ ،

<sup>(</sup>۱) إشارة إلى تأثير أفلاطون في النهضة الإيطالية ، وبخاصة في أكاديمية فلورنسة وفي أعقابها أكاديمية «فرارا » ، وكذلك إلى تأثير الفلسفة الأفلاطونية على هذه المسرحية وعلى تفكير جوته بوجه عام . ويستطيع القارئ أن يتبين ذلك في تردد بعض الألفاظ المعروفة في محاورات أفلاطون مثل الإيروس (العشق) والجمال والتذكر والإشارة المستمرة إلى عالم المثل ( راجع المقدمة ) .

ولكن لا ، إننى لا أخطئ تمامًا ، وهذا ما أعرفه جيدًا .

إن الحب لم يكن يظهر فى هذه المدرسة النبيلة فى مظهر الطفل المدلل كدأبه على الدوام: بل كان الشاب الذى تزوج بسيخة (٢) وجلس مع الآلهة يدلى بالرأى والمشورة. إنه لا يضطرب هنا وهناك نزقا من قلب إلى قلب،

ولا يعمه في ضلاله العذب.

ليتشبث بالشكل والجمال،

ولا يكفر عن نشوته العاجلة .

بالسخط والاشمئزاز.

الأميرة: ها هو ذا أخى مقبلا!

فلنحاول ألا يفضحنا الحديث

حتى لا يسخر بكلامنا،

كما سخر من قبل بملبسنا .

<sup>(</sup>٢) أو النفس في اللغة اليونانية ، وهي فيما تروى الأساطير زوجة إيروس أو الحب .

## المشسهد الثانى

( السبابقون - ألفونس )

ألفونس: أبحث عن تاسو ، الذي لا أعثر عليه في أي مكان ،

وحتى هنا لا أجده معكما

هل تستطيعان أن تنبئا بخبر عنه ؟

الأميرة: بالأمس رأيته لحظة ، واليوم لم أره.

أُ**لفونس:** إنه يقترف الخطأ القديم ، إذ يسعى إلى الوحدة،

لا إلى صحبة الناس 🦷

لئن غفرت له فراره من زحام البشر

وإيثاره الإخلاد إلى روحه "يسامرها في حرية وهدوء،

فلن أستطيع أن أغفر له

أنه يبتعد بنفسه عن دائرة الأصدقاء.

ليونورا: أبها الأمس إن لم أكن مخطئة

فسرعان ما تحول لومك إلى ثناء .

لقد رأيته اليوم من بعيد:

كان يحمل في يده كتابًا ولوحًا

وكان يكتب ثم يمشى ثم يكتب من جديد . كلمة عابرة قالها بالأمس لى أحسست أنها تعلن إتمام عمله . لم تبق أمامه غير لمسات صغيرة ويقدم لمروعك التى طالما أنعمت بها عليه الهدية التى هى بها جديرية .

ألفونس: مرحبًا به إن حملها إلى ،

ولينل عفوى إلى أمد طويل .

بقدر ما أبدى من الاهتمام بعمله ،

وبقدر ما تسعد نفسى - ولا بد أن تسعد - بهذا العمل العظيم،

فإن قلقى أيضًا يتزايد كل يوم .

إنه لا يفرغ منه ، ولا يستطيع أن يتمه ، بل يغير فيه بلا انقطاع ، ويتقدم ببطء ، ثم يتوقف من جديد ، ويخيب فيه الرجاء : عسير على النفس أن يرى الإنسان كيف تفلت منه المتعة ،

التي ظنها قريبة منه .

الأميرة: أما أنا فأثنى على هذا التواضع، وأمتدح الحرص الذى يسير به خطوة فخطوة إلى الهدف. لم تكن أبياته لتتحد فى مجموع حتى، حتى ترضى عنه ربات الفن والجمال وإن نفسه لا تصبو إلى شيء

كما تصبو إلى أن يكتمل قصيده في كل منسجم.

إنه لا يريد أن يكوم خرافة على خرافة

قد تشوق وتسحر ، لكنها تخدعك في أخر الأمر

ويضيع صداها كما تضيع الكلمات المفككة.

دعه يا أخى ! فإن الزمن

ليس مقياساً للعمل الجيد ؛

وإذا كان للأجيال المقبلة أن تستمتع به،

فالواجب على الذين يعيشون مع الفنان أن ينسو أنفسهم .

ألفونس: فلنوحد جهودنا ، يا شقيقتي المحبوبة ،

كما فعلنا في أغلب الأحيان ، لخيرنا المشترك!

إن تشددت عليه ، فتلطُّ في أنت معه :

وإن وجدتك مفرطة التسامح ، رحت أتعجله .

ريما وجدناه عندئذ على حبن فجأة،

وقد أدرك الهدف الذي طالما تمنيناه .

هناك فليدهش الوطن ، وليدهش العالم كله

لروعة العمل الذي أتمه .

سأنال أنا نصيبي من ذلك المجد

وستتفتح له أبواب الحياة.

لا يستطيع الرجل النبيل أن يقتصر في ثقافته على محال محدود

لا بد أن يؤثر الوطن

ويؤثر العالم كله عليه .

لا بد له أن يتعلم

كيف يحتمل الثناء والهجاء

سوف يجد نفسه مضطرًا

إلى أن يحسن معرفة نفسه وغيره،

ولن تستطيع الوحدة أن تهدهده

بأوهامها التي تتملقه .

وإذا كان العدو لا يبقى عليه

فلا يجوز للصديق أن يراعيه ؛

هنالك يجرب الشاب قدرته على الكفاح

فيحس بكيانه ، ويشعر بأنه قد أصبح رجلاً .

ليونورا: إذن فسوف تقدم له ، يا أمير ، كل ما تستطيع،

كما قدمت له الكثير حتى الأن .

إن الموهبة تتكون في ظل السكون

ودوامة الحياة هي التي تربي الطباع.

ليت وجدانه يتعلم من دروسك كما تعلم فنه!

فلا يعود يتجنب الناس ، ولا يتحول سخطه

في نهاية الأمر إلى الخوف والحقد!

ألفونس: لا يخاف الناس إلا من يجهلهم،

ومن يتجنبهم سرعان ما يسىء فهمهم .

ذلك هو حاله ، وكذلك يضطرب الوجدان الحر

ويحبس نفسه مع الأيام في الأغلال.

کثیرًا ما أراه یهتم بنیل رضای

أكثر مما ينبغي لمثله ؛

ويسيىء الظن بعدد كبير من الناس،

أعلم تمام العلم أنهم ليسبوا أعداءه .

وإذا حدث أن فقد له خطاب

أو انتقل من عنده خادم ليخدم غيره

أو ضاعت إحدى أوراقه،

أسرع إلى الحكم بأن وراءها نية سيئة

وخبانة وجبلاً ماكرة

ترید أن تدمر مصیره .

الأميرة: فلنحاول، يا أخى، ألا ننسى

أن الإنسان لا يمكنه أن يتخلى عن نفسه

وإذا حدث لصديق ورفيق سفر أن جرحت قدمه ،

ألا نفضل في هذه الحالة أن نمشى على مهل،

ونمد له يدنا عن طيب خاطر ؟

ألفونس: الأفضل من ذلك أن نحاول شفاءه،

ونسرع بتجربة العلاج الذي ينصح به الطبيب،

ثم نمضى فرحين مع الرفيق المعافى،

على الطريق الجديد للحياة المستبشرة.

ومع ذلك فإننى أرجو يا أحبائي

ألا يقال عنى إنني تحملت وزر الطبيب القاسي .

إننى أفعل كل ما أستطيع ،

لكي أبث في قلبه الثقة والأمان.

وأقدم له أمام الكثيرين

من الدلائل ما يؤكد رضاى .

فإذا جاء إلىُّ شاكيا ، أمرت على الفور بالتحقيق ،

كما فعلت أخيرًا حينما صور له الخيال

أن اللصوص قد داهموا حجرته،

فإذا لم يتم الكشف عن شيء

شرحت له رأيي في انزان ،

وكما أن على الإنسان أن يجرب كل شيء،

فإننى أجرب الصبر مع تاسو ، لأنه يستحقه :

وإنى لأعلم أنكما تؤيداني .

لقد أتيت بكما إلى الريف،

وسنأعود إلى المدينة في المساء.

سوف تريان أنطونيو لبضع لحظات،

إذ سيحضر من روما ليأخذني معه .

أمامنا أمور كثيرة لا بد من بحثها والانتهاء منها ؛

وقرارات لا بد من اتخاذها ، ورسائل لا بد من كتابتها ؛ وكل هذا يدعوني للرجوع إلى المدينة .

الأميرة: هل تأذن لنا بمصاحبتك

ألفونس: بل ابقيا في بلرجواردو، وسافرا معًا إلى كونساندولي (١) واستمتعا بالأبام الجميلة كما يحلو لكما.

الأميرة: ألا بمكنك حقًّا أن تنقى معنا؟

وتدبر هنا شئونك كما تدبرها في المدينة ؟

ليونورا: وهل تحرمنا على الفور من أنطونيو،

الذي ننتظر منه أن يروى الكثير عما شاهده في روما؟

ألفونس: مستحيل ما تطلبان يا صغيرتيَّ ،

ومع ذلك فسأعود معه ، بأسرع ما نستطيع :

وعندئذ تستمعان إلى حكاياته، وتساعداني على مكافأته وهو الذي سذل في خدمتي الكثير.

فإذا فرغنا من الحديث ،

فليأت الضيوف كجماعات النحل،

ليشيعوا الفرح في حدائقنا،

ولألق تحت الظلال الرطبة

الجمال الذي أُفتش عنه ويحنّ قلبي إليه .

<sup>(</sup>١) أحد قصور المتعة والترف بالقرب من مدينة «فرارا» .

ليونورا: سنحاول أن ننظر من خلال الأصابع(١)

ألفونس: وسترين إلى أي حد يذهب بي التسامح.

الأميرة: ( وهي تستدير ناحية المسرح ):

أرى تاسو يتقدم نحونا من مدة طويلة

إنه يسير بخطى بطيئة ، ويقف كالمتردد

فجأة بلا حراك .

ثم يعود فيحث السير نحونا ،

وها هو ذا يتوقف من جديد .

ألفونس: حين تريانه يتأمل ويبدع:

فلا تزعجا أحلامه ، بل اتركاه يتجول كما يشاء .

ليونورا: لا ، لقد رأنا ، وها هو ذا قادم نحونا .

<sup>(</sup>۱) أي سنحاول أن نغمض أعيننا!

## المشهد الثالث

( السابقون - تاسو )

تاســو: (ومعه كتاب مجلد بالرق):

ها أنا ذا أتقدم في بطء ، لأعطيك كتابًا،

وما زلت أتردد في تسليمه إليك .

أعلم تمام العلم أنه لا يزال ناقصاً،

وإنْ بدا عليه أنه تم وانتهى .

إذا كنت قد أحسست بالهم

لأننى أهديه إليك قبل إتمامه،

فقد استولى على هم جديد

من أن أبدو شديد الخوف،

أو أظهر في مظهر الجاحد .

وكما يستطيع امرؤ أن يقول: ها أنا ذا!

فيفرح به الأصدقاء ويسامحونه

كذلك لا أملك أنا أيضًا إلا أن أقول: خذه من يدى!

( يقدم له الكتاب )

#### ألفونس: أنت تفاجئني بهديتك،

وتجعل من هذا اليوم الجميل عيدًا .
ها أنا أحمل الكتاب أخيرًا بين يدى،
وأعده على نحو من الأنحاء كتابى !
طالما تمنيت أن تحزم أمرك

وتقول في النهاية : هاك الكتاب ! لقد اكتفيت !

تاسـو: إن رضيتم به ، فقد تحقق غرضى ،

لأنه كتابكم ، من كل ناحية .

لو أننى فكَّرت في الجهد الذي بذلته فيه ،

ورأيت الخطوط التي رسمتها ريشتي ،

لقلت لنفسى : إن هذا الكتاب كتابي .

ولكننى كلما أمعنت النظر .

وبحثت عما يعطى هذا القصيد

قيمته العميقة ومنزلته العالية

عرفت أننى لم أستمده إلا منكم .

إن كانت الطبيعة الحنون قد وهبتني

نعمة الشعر الرائعة ،

فقد شاء القدر العنبد

أن يبطش بي بطشه القاسي ؛

وإن كان العالم بكل ما فيه من جمال

قد سحر عيون الصبي الصغير،

فسرعان ما كدر روحه الشاب ما حاق بأبويه الحبيبين من بؤس لم يستحقاه<sup>(۱)</sup> كنت كلما تفتحت شفتاى للغناء انسكبت منهما الأغنية الحزينة ، ورحت أصاحب بالأنغام الهامسة الام الأب وعذاب الأم

أنت وحدك الذي خلصتني من هذه الحياة الخانقة،

ورفعتنى إلى سماء الحرية الجميلة

أنت الذي أزحت الهموم عن جبهتي،

وحررت روحي فرفرف جناحاها بالغناء ؛

وسواء ما كان الجزاء الذي ينتظر كتابي

فإننى أدين لك به ، لأنه منك وإليك . الله

ألفونس: تستحق الحمد مرتين ،

فأنت تكرم نفسك في تواضع ،

وتكرمنا سمعك .

تاسمو: أه لو استطعت أن أعبر لك

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) إشارة إلى ما لقيه أبوه برناردو من قسوة القدر . فقد كان شاعر البلاط عند أحد النبلاء فى نابولى ، ثم أهين وطرد من البلاد ، واضطرت زوجته إلى البقاء فى مدينة « سورنت » لتعيش فى بؤس مع طفليها توركوانو ( وهو شاعرنا تاسو ) وشقيقته كورنيليا .

عن إحساسى الخالص بأن ما أحمله لك إنما يأتي منك أنت!

ذلك الشاب الذي لم يكن قد جرت شيئًا ،

أكان في مقدوره أن يستمد هذه القصيدة من نفسه ؟

هل كان في استطاعته أن يدرك

كيف تدبر الحرب الخاطفة تدبيرًا حكيمًا ؟

فنون البراعة في السلاح ، التي يبديها الأبطال

فى اليوم الموعود

ألمعية القائد وشجاعة الفرسان ،

وكيف يتنافس الدهاء مع اليقظة في النزال ،

ألم تكن أنت . أيها الأمير الحكيم الشجاع ،

من بث في نفسى هذا كله ، وكأنك شيطاني الملهم

الذي يحلو له أن يكشف عن طبيعته السامية

في جسد إنسان فان ِ؟

الأميرة: تمتع الآن إذن بالعمل الذي أسعدتنا به!

**ألفونس**: ابتهج بحفاوة الطيبين!

ليونورا: وأفرح بالمجد الذي لا حد له!

تاسيو: هذه اللحظة تكفيني .

ما فكرت إلا فيكم ، حين تأملت وكتبت :

رضاکم کان أقصى مناي ،

وإسىعادكم كان أسمى أهدافي .

من لا يرى العالم بعيون أصدقائه
لا يستحق أن يلتفت العالم إليه .
هنا وطنى ، وهنا دائرة الصحاب
الذين ترتاح نفسى إلى المقام بينهم .
هنا تصغى روحى، وتلتقط كل إشارة،
هنا تتكلم التجربة، والمعرفة، والذوق،
أجل، وهنا تضل الفنان وتملؤه ذعرًا :
أمّا من يشبهكم، فهو وحده الذى يفهم ويحس،
وهو وحده الذى يحق له أن يحكم ويثيب !

ألفونس: إذا كنا نمثل العالم في الحاضر والمستقبل

فلا يخلق بنا أن نأخذ بغير أن نعطى العلامة الجميلة، التي تشرف الشاعر والتي يراها البطل نفسه - وهو الذي يحتاج إليها على الدوام - تتوج رأسه فلا يشعر بالحسد، أراها هنا تزين جبهة سلفك العظيم (مشيرًا إلى تمثال فرجيل النصفي) أكانت هي المصادفة، أم هي يد الجان التي عقدتها وجاءت بها ؟ إني لا أراها هنا عبثًا.

أسمع فرجيل يقول: ما الداعى لتكريم الموتى ؟

لقد لقوا فى الحياة جزاءهم، وأخذوا نصيبهم من السعادة؛

إن كنتم حقًا تعجبون بنا وتبغون أن تكرمونا، فأعطوا الأحياء كذلك نصيبهم.

يكفى ما وضعوه على تمثالى المرمرى من أكاليل - أما الغصن الأخضر فقد خلق للحياة .

(ألفونس يشير إلى شقيقته فتنزع الإكليل من فوق تمثال فرجيل وتقترب من تاسو الذى يتراجع إلى الوراء)

ليونورا: أترفض ؟ أنظر أي يد تمد إليك،

التاج الجميل الذي لا يذبل!

تاسيو: دعوني أتردد! فلست أدري

كيف يمكنني أن أعيش بعد هذه اللحظة.

ألفونس : عش لتستمتع بالهدية الرائعة

التي أفزعك في اللحظة الأولى أن تنالها.

الأميرة: (وهي ترفع الإكليل إلى أعلى):

أتح لى السعادة النادرة يا تاسو،

لأعبر لك في صمت، عما يدور في فكرى

تاسبو: هذا العبء الجميل من يديك الغالبتين

دعيني أتلقاه راكعًا على رأسي الضعيف.

(يركع على قدميه "أالأميرة تضع التاج على رأسه)

اليونورا: (مصفقة) ليعش من يتلقى الإكليل لأول مرة!

كم يزين رأس الرجل المتواضع!

(تاسو ينهض واقفًا) .

ألفونس: ليس إلا رمزًا لذلك التاج،

الذي سيجلل جبهتك في «الكابيتول» .

الأميرة: هناك ستحييك الهتافات العالية؛

أما هنا فتكافئك الصداقة بشفاه هامسة .

تاسبو: انزعوه من على جبهتي، أبعدوه!

إنه يلهب خصلات شعرى!

كمثل شعاع الشمس الحارق الذي يقع على رأسى

أحس به يبدد قدرتي على التفكير.

وأشعر بحرارة الحمى تعصف بدمى .

أعذروني ، إنه كثير على !

**ليونورا**: بل إن هذا الغصن يحمى رأس شاعر

يسير في بلاد المجد الدافئة،

ويرطب جبهته .

تاسبو: است جديرًا بهذا الترطيب

الذي لا يخلق إلا بجباه الأبطال.

أبتها الآلهة! ارفعيه بين السحب

حتى يظل عاليًا خفاقًا لا بدركه أحد!

واجعلى حياتى سعيًا خالدًا نحو هذا الهدف!

ألفونس: من نال متع الحياة الصافية في سن الشياب،

تعلم في ربيع العمر كيف يقدر قيمتها العالية؛

ومن ذاق طعمها وهو في عنفوان صباه،

لم يشعر بالحرمان مما امتلكه ذات يوم؛

ومن ملك فقد تحصن

تاسبو: ومن أراد أن يتحصن ،

وجب أن يحس في قلبه بالقوة التي لا تخونه أبدًا .

أه! إنها تخونني الآن!

هذه القوة المفطورة تتخلى عنى

وهي التي علمتني كيف أصمد للقدر

وأواجه الظلم في كبرياء .

هل أذاب الفرح قوتى، هل بددت النشوة النخاع

من أعضائي ؟

ركبتاى تسقطان بي! ها أنت ذي أيتها الأميرة

ترينني راكعًا أمامك للمرة الثانية!

استجيبي لدعائي: انزعي هذا التاج عن رأسي!

حتى أحس كأننى أستيقظ من حلم جميل،

لأبدأ حياة منتعشة جديدة.

الأميرة: ما دمت قادرًا على حمل الموهبة التي أسبغتها عليك الألهة

بقلب متواضع رضى،

فتعلم كذلك كيف تحمل هذه الفروع الخضراء، فهي أجمل ما نستطيع أن نهديه إليك . من يلامس هذا الشرف رأسه مرة، فسوف يرف حول جبهته إلى أبد الآبدين. اسبو: إذن فاتركيني أغادر خجلاً هذا المكان! دعيني أخفى سعادتي في الغابة العميقة، كما تعودت أن أخفى فيها أحراني . أريد أن أتحول هناك وجيدًا، فلا تذكرني عين بالسعادة التي لا أستحقها . فإذا رأيت صورة رجل بحمل تاجه الرائع، منعكسة على مرأة نبع صافية، بتنكر في سكون بين الأشجار والصخور وتسقط عليه ظلال السماء الزرقاء فسوف بيدو لي كأني أرى الإليزيوم(١) متعكسًا على صفحة المناه الساحرة . هناك أتأمل في هدوء وأسال نفسى : ظل من هذا ؟ أهو الشاب الذي عاش قديمًا ؟ أهو الذي بحمل تاحًا رائعًا على رأسه ؟ من الذي يقول لي اسمه ؟ من يحكي أمجاده ؟

١) هو في الأساطير الإغريقية جنة السعداء، ومقام المنعمين الخالدين .

ويطول بى الانتظار فأتمنى لو أن شابًا آخر جاء، وبعده ثان وجمع بينهما حديث ودود ! أه لو أرى شعراء العصر القديم،

آه لو استطعت أن أراهم هنا،

مجتمعين حول هذا النبع!

متحدين إلى الأبد، كما كانوا فى عالم الأحياء . كذلك تؤلف قوة المغنطيس بين الحديد والحديد، كما يؤلف النزوع الواحد بين البطل والشاعر . لقد نسى هوميروس نفسه، ووهب حياته كلها فى تأمل رجلين اثنين،

والإسكندر لن يسعد فى الإليزيوم حتى يلتقى بأخيل وهوميروس . أه لو استطعت أن أكون معهم،

لأرى كيف تتحد أعظم النفوس!

أيونورا: أفق! أفق! لا تحملنا على الإحساس بأنك تنكر الحاضر أو تتجاهله.

**تاســو:** بل إن الحاضر هو الذي يسمو بي، وإن بدوت في الظاهر غائبًا عن البال، فإن روحي في أوج النشوة الأميرة: تسعد نفسى حين أسمعك تحادث الأرواح، بصوت يفيض إنسانية، وأنصت إليك في سرور . (تتقدم إحدى الوصيفات من الأمير وتهمس شيئًا في أذنه) .

ألفونس: لقد حضر! اختار اللحظة المناسبة! أنطونيو! - أحضريه إلى هنا! - ولكن ها هو قادم!

www.books.kall.net

## المشبهد الرابع

( السابقون – أنطونيو )

ألفونس: مرحبًا بك! با من جئتنا

بشخصك وبالبشارة السعيدة .

الأميرة: تقبل تحيتنا!

أنطونيو: لا أكاد أقوى على التعبير عما يغمرني من فرح

وأنا أجد نفسى بينكم من جديد .

كل ما حرمته وطال حرماني،

أراه الآن مرة أخرى أمامكم .

يبدو عليكم الرضا بما فعلتُ، وما حققت يداي؛

وهكذا أراني، وقد كوفئت على ما لقيت من متاعب،

على أيام ثابرت فيها فارغ الصبر،

وأيام أضعتها عن قصد وتدبير.

الآن قد حصلنا على ما نتمناه

ولم يعد هناك محل للنزاع.

ليونورا: أنا أيضاً أحييك، وإن كان يحزنني

أنك لم تأت إلا في اليوم الذي ينبغي علي أن أسافر فيه

أنطونيو: ألكى لا تتم سعادتى

تسلبينها أجمل نصيب ؟

تاسسو: وأنا كذلك أحييك! وأرجو أن أجد السعادة

بالقرب من الرجل المجرب الحكيم.

أنطونيو: ستجد منى الصدق والإخلاص،

إذا استطعت أن تلقى من دنياك نظرة على دنياى .

ألفونس: على الرغم من أنك أخبرتني في رسالتك

بما بذلت من جهود وما حققت من نجاح،

فما زلت أريد أن أسالك

عن الوسائل التي أنجزت بها مهمتك ،

هناك على تلك الأرض العجبية

يتحتم على الإنسان أن يحسب خطاه

إذا أراد أن يصل إلى الهدف المقصود.

ومن لا يفكر إلا في مصلحة سيده،

يجد نفسه في روما في موقف عصيب:

فروما تريد أن تأخذ كل شيء، ولا تعطى شيئًا،

وإذا قصدها الإنسان لينال شيئا

لم يفز منها بغير ما جاء به معه،

والسعيد من لا يخرج منها فارغ اليدين .

أنطونيو : أيها الأمير ! لم يكن سلوكي ولا براعتي

هما اللذان أعاناني على تحقيق مشيئتك .

فأى إنسان مهما كانت فطنته،

لا يجد في الفاتيكان من يتفوق عليه ؟

اتفقت ظروف كثيرة

استطعت أن أستغلها لصالحنا.

إن «جريجور»(١) يقدرك، ويحييك، ويباركك.

هذا الشيخ الهرم، أجدر من يحمل عبء التاج على رأسه،

يطيب له أن يتذكر ذلك اليوم البعيد

عندما عانقك وضمك إلى صدره .

هذا الرجل، الذي يفهم كيف يميز بين الرجال،

يعرفك جيدًا ويضعك في منزلة عالية!

ولذلك فقد دفعه حبه لك، على أن يفعل لك الكثير.

ألفونس: يسعدني أن يحسن الظن بي

على قدر إخلاص نيته .

غير أنك تعلم تمام العلم

أن من يقف في الفاتيكان وينظر من عل إلى الممالك يراها ضئيلة تحت قدميه،

<sup>(</sup>١) المقصود هو البابا جريجور الثالث عشر .

فما بالك بمن ينظر إلى الأمراء والبشر؟

صارحنى إذن، ما الذي أعانك في مهمتك؟

أنطونيو: حسناً! ما دمت تريد ذلك، فهي حكمة البابا العالية

إنه يرى الصغير صغيرًا، والعظيم عظيمًا.

ولكى يحكم العالم، يحلو له

أن يتساهل مع جيرانه عن طيب خاطر .

إنه يقدر الأرض التي يتركها لك

كما يقدر صداقتك حق التقدير.

إنه يريد أن تظل إيطاليا هادئة،

وأن يكون جيرانه أصدقاءه،

ويسبود السلام على حدوده

حتى يستطيع المسيحيون أن يكونوا قوة

تتحد تحت قيادته، لتقضى على الأتراك والملحدين.

الأميرة: هل هناك أحد يعرف الرجال المقربين إليه،

والذين يؤثرهم بالمودة والألفة ؟

أنطونيو: الرجل المجرب وحده هو الذي يملك سمعه، والنشيط

هو الذي ينال ثقته ورضاه .

الدولة التى خدمها وهو شاب،

يحكمها الآن ويؤثر على البلاط،

الذي راه وعرفه، وكثيرًا ما ساس أموره

عندما كان رسولاً إليه منذ سنوات .

إن نظرته النافذة تحيط بالعالم كله،

كما تعرف مصلحة بالأده .

من رآه وهو يدبر شئون الحكم أثنى عليه،

وأسعده أن تكشف الأيام

عما أعده في صبر وصمت، حتى حققه .

ما من مشهد في العالم أجمل

من أن يرى الإنسان أميرًا يحكم عن بصيرة

ومملكة يطيع فيها كل فرد وهو فخور،

ويؤمن بأنه لا يخدم إلا نفسه،

لأنه لا يأمر إلا بالحق والإنصاف.

**ليونورا:** ما أشد شوقى لمعرفة هذا العالم عن قرب!

**الفونس**: وللمشاركة بالفعل فيه بغير جدال ؟

فمثل ليونورا لن تقنع بالتأمل من يعيد .

كم يكون جميلاً يا صديقتي، في بعض الأحيان،

أن نشارك بأيدينا الرقيقة في لعبة الصراع

الدائرة بين الدولة . أليس كذلك ؟

اليونورا: لـ (ألفونس): إنك تريد أن تثيرني، ولكن بغير طائل

**ألفونس**: ألستُ مدينًا لك بهذا من قديم الأيام؟

ليونورا: لا بأس، ولأبق أنا اليوم مدينة لك!

معذرة، ولا تقاطع أسئلتي .

له (أنطونيو) : هل فعل الكثير من أجل أبويه ؟

أنطونيو: لم يفعل أكثر مما تقضى به التقاليد .

إن الحاكم الذي لا يعرف كيف يرعى شئون أهله،

يلومه الشعب نفسه على ذلك

إن جريجور يعرف كيف ينفع أقاربه،

الذين خدموا الدولة كرجال أشداء،

فى هدوء واعتدال،

وبذلك يؤدى واجبين متلازمين

بلفتة واحدة.

تاسبو: هل تسعد المعرفة أيضًا، ويسعد الفن برعايته ؟

وهل يحذو في ذلك حذو الأمراء العظام في قديم

العصور ؟

أنطونيو: إنه يكرم المعرفة بقدر ما تفيد في تدبير شئون الحكم،

وتعلم الإنسان أن يتعرف الشعوب؛

ويقدر الفن، بقدر ما يشيع الزينة والجمال،

ويضفى البهاء والروعة على روما،

ويجعل من قصوره ومعابده معجزات على الأرض.

لأنه لا يسمح الشميء حوله أن يعيش في اللهو والفراغ!

فلا بد لمن بريد أن يثبت قيمته من أن يعمل ويخدم

ألفونس: وهل تعتقد أننا نستطيع عن قريب أن ننهى قضيتنا،

قبل أن يخلقوا لنا المصاعب هنا وهناك ؟

أنطونيو: إن لم يستطع توقيعك،

أو بعض الخطابات التي تحررها بيدك

أن تفض هذا النزاع

فلا بد أن أكون مخطئًا تمام الخطأ .

**ألفونس**: فلأحى إذن هذه الأيام التى أحياها

ولتكن أيام سعادة وفوز .

أرى حدودي قد اتسعت وأمنت .

أديت هذا العمل بغير أن تجرد سيفًا،

واستحققت عليه تاج المدينة.

أريد من سيداتنا أن يعقدنه من فروع البلوط الناضرة

وأن يضعنه على جبهتك مع إشراقة الفجر الجميل .

تاسق أبضيًا سخا علينا في العطاء

لقد فتح لنا بيت المقدس، وأخجل بذلك المسيحيين،

وأدرك الهدف النائي والمقصد الرفيع

بالجهد الشاق والحماس البهيج،

وها أنت ذا ترى التاج يزين رأسه .

أنطونيو: أنت بهذا تكشف لى اللغز.

فقد عجبت إذ رأيت رأسين متوجين

وأنا في طريقي إلى هذا المكان .

تاسب : إن كنت ترى سعادتى أمام عينيك فكم أتمنى لو استطعت أن ترى بالنظرة نفسها وجدانى المحلان .

أنطونيو: كنت أعرف دائمًا أن ألفونس عندما يكافئ، يجاوز كل الحدود وأنت الآن تتعلم بدورك ما يعلمه المقربون منه.

الأميرة: ستعرف عندما تطلع على العمل الذي أنجزه،

أننا كنا معتدلين منصفين .

لسنا هنا إلا أول الشهود

على المجد الذي لن يبخل به العالم عليه،

والذي سيغدقه عليه المستقبل عشرات الأضعاف.

أنطونيو: إن رعايتكم له هي التي تضمن له المجد

ومن ذا يخامره الشك حين تكافئون ؟ ولكن خبريني، من الذي وضع هذا الإكليل على رأس أربوست ؟

ليونورا: هذه البد

أنطونيو: وقد أحسنت صنعًا فهو يزينه

بأجمل مما كان للغار نفسه أن يفعل . كالطبيعة التى تدثر صدرها الغنى العميق بثوب أخضر بهيج، كذلك يدثر برداء الخرافة المتألق كل ما يجعل الإنسان محبوبًا وكريمًا . القناعة، والتجربة، والفهم، قوة العقل، والذوق، والحس الصافى بالخير الحق، تبدو فى أغانيه كأنها رموز، ومع ذلك تسرى فيها حياة شخصية، وكأنها تستريح فى ظلال الأشجار المزدهرة، تغطيها ثلوج الزهرات الخفيفة الحمل، وتتوجها الورود،

بينما تحيط بها آلهة الحب العابثة،
وتلعب لعبها الساحر كالأطفال.
نبع الفيض يهمس بجانبها
ويرينا أسماكًا عجيبة الألوان،
الهواء يزدحم بالطيور النادرة
والأيكة والمرعى بالقطعان الغريبة
الخبث يتصنت بين الأشجار، ويتكشف ثم يتخفى،
والحكمة التي يرن صوتها في سحابة ذهبية
ترسل عباراتها السامية من حين إلى حين،
بينما يبدو كأن الجنون يهذى في وحشية
على قيثارة محكمة الأوتار

من أحس أنه جدير بأن يضع نفسه بجانب هذا الرجل، فقد استحق على جسارته هذا الإكليل، اعذرونى إذا كنت أحس بالحماس يغمرنى، وأندفع كالملهم النشوان، فلا أفكر فى الزمان أو المكان ولا أتدبر ما أقول؛

فهؤلاء الشعراء، وهذه الأكاليل، وهذه الثياب البديعة على نسائنا الجميلات، تنسنى نفسى وتنقلني إلى عالم غرب

> الأميرة: من عرف كيف يقدر فضلاً واحدًا، لم يعجزه أن يقدر فضلاً أخر

سيكون عليك أن تكشف لنا في قصائد تاسو عما نشعر به وتفهمه أنت وحدك .

**ألفونس**: تعال يا أنطونيو! ما زالت هناك أشياء كثيرة، أحب أن أسالك عنها

بعدها تستطيع أن تفرغ للنساء إلى أن تغرب الشمس تعال ! الوداع .

(أنطونيو يتبع الأمير، وتاسو يتبع السيدتين) .

### الفصل الثاني

#### قاعة

# المشهد الأول

(الأميرة – تاسو)

تاسىس : خطواتى تتبعك مترددة يا أميرتى،

وأفكار بلا قيد ولا نظام تضطرب في روحي .

يبدو لى كأنى أرى الوحدة تشير إلى ا

وتهمس قائلة في صوت حنون:

تعال أخلصك من هذه الشكوك التي تثور في صدرك.

غير أنى حين أنظر إليك،

وتسمع أذنى المتلهفة كلمة واحدة من شفتيك

يتجلى لى نهار جديد

وتتكسر عنى الأغلال.

أريد أن أعترف لك

بأن الرجل الذي جاءنا على غير انتظار،

قد أيقظني بلا رحمة من حلم جميل؛

إن وجوده وكلماته قد صدمتنى على نحو غريب، حتى لأشعر كأننى نفسان تتصارعان فى كيانى، وأننى بدأت أرتبك وأتنازع مع ذاتى .

الأميرة: من المستحيل على صديق قديم

طالت غيبته وعاش حياة غريبة

أن يعود في اللحظة نفسها، التي يرانا فيها

الصديق نفسه الذي عرفناه من قبل .

إنه في صميم قلبه لم يزل كما كان؛

انتظر حتى نقضى معه أيامًا قليلة،

وسوف تتناغم الأوتار هنا وهناك،

ويؤلف بينها الانسجام السعيد .

فإذا تم له كذلك أن يتعرف

على العمل الذي حققته في هذه الفترة،

فلن يتردد في أن يضعك إلى جانب الشاعر

الذي يعارضك به الآن ويصوره في صورة العملاق.

تاسبو: أه يا أميرتي ! إن ثناءه على أريوست

لم يسبئ إلى بل أسعدني .

ذلك أن عزاعنا نحن الشعراء،

أن نجد الناس يمتدحون الرجل،

الذي نعده المثل العظيم .

هنالك يهمس الواحد منا لنفسه في الخفاء:

إن استطعت أن تدرك نصيبًا من قيمته فلا شك أنك ستنال نصيبًا من مجده . لا . إن ما أثار قلبى من الأعماق، ولا يزال يملأ نفسى كلها، هى أشباح ذلك العالم المهول، التى تلتف حول رجل عظيم بالغ الذكاء يرسم لها المسار كأنه نصف إله . لقد استمعت فى لهفة واستمتاع الى الكلمات الرصينة، تخرج من فم ال

إلى الكلمات الرصينة، تخرج من فم الرجل الحكيم، ولكن أه! لقد كنت كلما أمعنت في الانتباه أسقط شيئًا فشيئًا في نظر نفسي،

حتى خشيت أن أتلاشى كالصدى على الصخور، وأن أضيع كالرنين أو كالعدم وأفقد ذاتى .

الأميرة: وكنت قبل ذلك بقليل تحس إحساساً صافياً بأن البطل والشاعر متلازمان،

وأن البطل والشاعر يبحث أحدهما عن الآخر ومن المستحيل أن يحسد أحدهما صاحبه . حقًا إن الفعل الذي تحتفل به الأغنية شيء رائع وعظيم، غير أنه لا يقل عن ذلك جمالاً أن تحمل الأغنية للأجيال القادمة، روعة الأعمال الكبار .

حاول وأنت تعيش فى مملكة صغيرة ترعاك، أن تقنع بالنظر إلى العالم المضطرب نظرة المتأمل الذى يقف على الشاطئ.

تاســو: ألم أفتح عينى هنا لأول مرة فى دهشة

لأرى كيف يكافئون الرجل الشجاع مكافأة رائعة ؟ أتيت إلى هنا كصبى غرير،

فى وقت كانت فيه الاحتفالات والأعياد

تكاد تجعل من «فرارا» مركز الشرف والأمجاد . يا لذلك المشهد البديع! حول الميدان المتسع، الذى ستدور عليه ألعاب الفروسية الرائعة،

كانت هناك دائرة يصعب أن تشرق الشمس على مثلها مرتين .

هنالك أجمل النساء كن يجلسن متراصات، وكان يجلس أفضل الرجال في هذا الزمان. راحت النظرة المدهوشة تستعرض الجمع النبيل وهتفت الأصوات: «هؤلاء جميعًا أرسلهم الوطن إلى هنا، أرسلتهم الأرض الواحدة، الضيقة، التي تحبط بها البحار».

إنهم جميعًا يؤلفون أروع محكمة، فصلت في الشرف، والحق، والفضيلة. إن تأملتهم واحدًا واحدًا لم تجد من يحتاج أن يخجل من جاره!

ثم فتحت الحواجز، فدقت أرجل الخيول

ولمعت الخوذات والدروع،

واندفع الفرسان، ودوت الطبول

وتطاير الشرر وصلصلت السهام،

حين ارتطمت بالخوذات والدروع،

وثارت دوامات الغبار

فغطت مجد المنتصر وعار المهزوم.

آه! دعينى أسدل ستارًا على هذا المشهد الناصع حتى لا أشعر في هذه اللحظة الجميلة

بفداحة الإحساس بهواني .

يرة: إن كانت تلك الجماعة النبيلة وتلك الأمجاد،

قد أشعلت في نفسك لهيب الطموح والاجتهاد،

فقد كان في استطاعتي، يا صديقي الشاب،

أن أعلمك في ذلك الحين درسًا صامتًا في الصبر والاحتمال .

هذه الأعباد التي تثنى عليها،

والتى لم تنقطع مئات الألسنة فى ذلك الحين عن المتداحها لى،

لم أرها قط . كنت أرقد في مكان منعزل،

حيث تضيع آخر أصداء الفرح البعيد دون أن يعكرها شيء،

أعاني آلام المرض وتضنيني الأفكار الحزينة.

كان الموت يتمثل أمامي ناشرًا جناحيه،

ويخفى العالم الجديد إلى الأبد عن عينى .

ثم بدأ يبتعد في بطء، لأرى ألوان الحياة الزاهية،

شاحبة لا تزال وإن كانت رقيقة

وكأنى أراها من خلال قناع .

رأيت الصور الحية تتحرك ناعمة من جديد .

كنت أغادر غرفة المرض لأول مرة، مستندة على وصيفاتي،

حين أقبلت لوكريتسيا في بهجة الشباب

وهي تسحبك من يدك ،

كنت في حياتي الجديدة

أول وجه مجهول يلاقيني .

هنالك رجوت الكثير من أجلك ومن أجلى،

وإلى هذه اللحظة لم يخب الرجاء ،

تاسمو: وأنا، أنا الذي أعياني الزحام المختلط،

وأعشى عينى بريق المجد، واضطربت في نفسى

الأحاسيس .

كنت أسير صامتًا إلى جانب شقيقتك في طرقات القصر الهادئة .

حتى دخلت الحجرة التي طلعت علينا فيها، مستندة على وصيفاتك -

يا لها من لحظة في حياتي! أه فلتغفري لي!

فكما ينعم القرب من الآلهة بالشفاء

على المفتون بالوهم والخيال،

كذلك شفتني نظرة في عينيك،

من كل أوهام الخيال وزيف الطموح والاشتهاء.

من قبل كانت أشواقى الغريرة

موزعة بين ألاف الأشياء

فثبت خجلاً إلى نفسي،

وتعلمت أن أحب ما يستحق الحب .

كذلك ببحث الإنسان عبثًا عن لؤلؤة

فى رمال البحر المترامية، بينما هى مستكنة فى جوف محارة .

الأميرة: بدأنا نعيش أيامًا سعيدة،

ولولا أن أمير أوربينو حرمنا من شقيقتى لقضينا السنوات في سعادة حلوة صافية . وها نحن وا أسفاه نفتقد الكثير؛

نفتقد الروح المرحة، والقلب الممتلئ بالشباب والحياة، والخيال الخصب، بعد أن ذهبت عنا السيدة الحبية .

تاسبو: أعرف أن إنسانًا لم يستطع

أن يعوضك عن تلك البهجة الصافية

منذ ذلك اليوم الذي رحلت فيه .

كم مزق هذا فؤادى!

كم شكوت للغابة الصامتة ما أقاسبه من أجلك!

كم هتفت صائحًا : هل من حق هذه الأخت وحدها أن تشغل قلمها الخالي؟!

أما من قلب آخر يستحق أن تثق فيه ؟

أما من روح أخرى تشعر معها بالانسجام؟

هل انطفأ العقل وخمد الخيال ؟

ومهما يكن حظ هذه السبيدة من الكمال،

فهل كانت هي وحدها كل شيء ؟

غفرانك يا أميرتى! فقد كنت أحيانًا أفكر فى نفسى، وأتمنى أن أصبح شيئًا بالنسبة إليك .

راتمتی آن اصبح سیف بانسبه إلین .

شيئًا قليلاً بالطبع، ولكنه شيء أحققه بالفعل

لا بالكلام..

وتبين حياتي كيف وهب لك قلبي نفسه في صمت .

غير أننى لم أنجح في هذا،

فكثيرًا ما دفعني الخطأ إلى ارتكاب ما يؤلك،

وكثيرًا ما أهنت الرجل الذى أوليته رعايتك وأشعت بغبائى التعقيد والاضطراب فيما أردت له التبسيط والنظام، وفى كل لحظة حاولت أن أقترب فيها منك أحسست بأننى أبتعد عنك وأزداد ابتعادًا.

الأميرة: أنا ما أسأت فهم نيتك أبدًا يا تاسو،

بل أعلم كيف تسعى إلى إيذاء نفسك بنفسك .

وبينما عرفت أختى كيف تحيا مع الناس وتأخذهم على علاتهم،

> فما زلت فى حاجة إلى سنين عديدة، حتى تفتح قلبك لصديق واحد .

> > تاسو: عاتبينى كما تشائين . ولكن خبرينى أين هو الرجل، أين هى المرأة، التى أجرؤ على أن أفتح لها صدرى

وأتكلم معها في حرية كما أفعل معك؟

الأميرة: عليك أن تضع ثقتك في أخى .

تاسسو: إنه أميرى! - ولكن لا تظنى

أن الرغبة العارمة في الحرية تنسيني نفسي . إن الإنسان لم يولد ليكون حراً ،

وما من شيء يمكن أن يسعد النبيل

كما بسعده أن يخدم الأمير الذي يجله .

إن ألفونس سيدى، وأنا أشعر بكل ما فى هذه الكلمة الكبيرة من معنى . إن على أن أتعلم كيف أسكت حين يتكلم، وكيف أطيع حين يأمر،

مهما عارضه عقلى وقلبى .

الأميرة: إن أخى يختلف عن ذلك تمامًا.

ولكن ما دام أنطونيو قد رجع إلينا

فستجد فيه الصديق العاقل الذي تطمئن إليه .

تاسبو: كنت أطمع في هذا من قبل، أما الأن فقد كدت أيأس.

كم كنت أرجو أن أتعلم من صحبته،

وأنتفع بمشورته في ألف شيء!

أستطيع أن أقول إن لديه كل ما ينقصني .

ومع ذلك فإن كانت الآلهة كلها قد أقبلت

لتقدم الهدايا إلى مهده

فقد تخلفت، ويا للأسف، ربات المحبة،

ومن أعوزته عطاياها فربما استطاع

أن يملك الكثير ويهب الكثير،

ولكنه لن يجد أحدًا يستريح على صدره (١) .

<sup>(</sup>١) وصف دقيق لشخصية أنطونيو التى تنزع إلى السيادة والتحكم، فتبتعد عن أعماق الحياة، وتجافيها أرواح الحب والفن والجمال . ومع أن في هذه الصورة شيئًا غير قليل من الظلم، فإن أنطونيو لا ينكرها على نفسه . (راجع المشهد الثاني من الفصل الرابع) .

الأميرة: ولكنه سبحد من بثق فيه، وليس هذا بالقليل.

أتريد أن تطلب كل شيء من رجل واحد ؟

إن أنطونيو ينجز ما يعدك به .

وما هو إلا أن يعلن صداقته لك،

حتى يتولى من شئونك ما أخطأت أو جهلت .

عليكما أن تتحدا . وسوف أغبط نفسى،

إذا استطعت أن أحقق هذا الهدف الجميل عما قريب.

ولكن حذار أن تعاند كما تعودت أن تفعل!

ها هي ليونورا تقيم عندنا منذ وقت طويل،

وما أرقها وألطفها، وما أسهل أن يحيا معها الإنسان،

غير أنك لم تفكر أبدًا

فى أن تكسب ودها كما كانت تنتظر .

تاسيق: أنت أمرت فخضعت لأمرك،

ولولا هذا لفررت منها بدلاً من التقرب إليها .

بالرغم من مظهرها الرقيق، فلست أدرى

لماذا كان يصعب على أن أفتح لها صدرى،

وعندما كنت أشعر بأنها تقصد أن تتلطف إلى أصدقائها

فقد كان الشعور بالقصد يعكر على صفوى .

الأميرة: لو سلكنا هذا الطريق يا تاسو

فلن نعش أبدًا على صديق!

إن هذا الدرب يضلنا

ويجعلنا نتوه في الغابات الوحيدة والوديان الساكنة؛ وشيئًا فشيئًا يرضى الوجدان عن نفسه ويحاول عبثًا أن يخلق في داخله ذلك العهد الذهبي (١) الذي لم يجده في الخارج.

تاسبو: أي كلمة تنطق بها أمبرتي!

أين إذن هرب هذا العهد الذهبي،

الذى تتلهف عليه القلوب بغير طائل ؟

عندما كان الناس ينتشرون على الأرض الحرة(٢)

كالقطعان السعيدة الراضية؛

عندما كانت الشجرة العريقة المزهرة

تمد ظلالها للراعى والراعية؛

وعندما كانت الأيكة الناضرة تلف غصونها الميادة

لتضم الحبيبين الملهوفين؛

والنهر الرقيق ينسكب في هدوء وصفاء

على الرمل النقى ويعانق حورية الماء؛

والحية المذعورة تتوه في العشب دون أن تؤذي أحدًا،

<sup>(</sup>۱) العهد الذهبي فكرة قديمة تشير إلى العصر السعيد الذي مضي ولن يعود . ولكن جوته يغير معناها القديم حين يشير بها إلى عصر يمكن أن يتحقق في المستقبل، كما تدل على ذلك كلمات فيما بعد

 <sup>(</sup>٢) يلاحظ النقاد في الأبيات التالية بعض الصور والأفكار المستمدة من قصيدة تاسو «أمينتا» ومن المخلص» الشاعر جواريتي المنافس لتاسو.

والحيوان الجسور يلوذ بالفرار بعد أن نال العقاب من فتى شجاع؛ وكل طائر يخفق حرًا فى الهواء وكل حيوان يهيم فى الجبال والوديان يكلم الإنسان فيقول: كل ما يرضيك فهو مباح!

الأميرة: انقضى العهد الذهبي يا صديقى،

وليس غير الأخيار من يحييه من جديد .

هل أصارحك بما يدور في خاطرى؟

أحسب أن هذا العهد الذهبي الذي يتغنى به الشعراء، هذا العهد الحميل لم يعرفه الناس قديمًا

إلا كما نعرفه نحن اليوم؛

وحتى لو كان قد وجد في يوم من الأيام،

ففى وسع كل منا أن يعثر عليه من جديد .

ما برحت القلوب المتحابة تتلاقى،

وما برحت تستمتع بهذا العالم الجميل؛

وإنما تتغيريا صديقي في الشعار

كلمة واحدة: كل ما بليق فهو مناح!

تاسـو: ليت أن محكمة عامة تجتمع

من الطيبين والنبلاء،

كى تقرر ما يليق وما لا يليق! بدلاً من أن يعتقد كل إنسان أن ما يصح ويجوز هو ما يعود عليه بالمنفعة . إننا نرى كيف أن الجبار والداهية لا يضيره شيء ويستبيح لنفسه كل شيء .

الأميرة: إن أردت أن تعلم ما يليق

فعليك أن تسأل النساء النبيلات

ذلك لأن أكثر ما يهمهن

ألا يحدث في الحياة إلا ما يليق.

أن الذوق يحيط كالسور

بهذا الجنس الحساس الرقيق.

حيث تحكم الفضيلة يحكمن،

وحيث تغلب الوقاحة لا تعثر لهن على أثر .

فان سألت الجنسين وجدت

أن الرجل يسعى إلى الحرية

والمرأة تسعى إلى الفضيلة.

تاسيو: هل ترين أننا غلاظ شرسون،

مجردون من كل عاطفة ؟

الأميرة: لا ! ولكنكم تطمحون دائمًا إلى الأغراض البعيدة وطموحكم لا يخلو أبدًا من العنف .

إنكم تخاطرون حين تعملون من أجل الخلود بينما لا نطمع نحن من خيرات هذه الأرض إلا في شيىء متواضع قريب، نتمنى ألا يزول. نحن لا نضمن قلب أحد من الرجال مهما بلغ صدقه في يوم من الأيام .

الجمال الذى يبدو أنكم لا تجلون سواه، يفنى ويزول ما يبقى منه لا يجذب أحدًا، وما لا يجذب فلا أثر فيه للحياة .

لو أن الرجال عرفوا كيف يقدرون قلب المرأة، لو تبينوا أى كنز نقى من الحب والوفاء،

يمكن أن يضمه صدر امرأة

لو أن ذكرى الساعات الجميلة النادرة

بقيت حية في نفوسكم،

لو أن نظرتكم النفاذة بطبعها

استطاعت كذلك أن تنفذ خلال القناع

الذي تلقيه الشيخوخة أو المرض علينا.

لو أن التملك، الذي كان ينبغي أن يكون مصدرًا للسلام،

لم يوقظ فيكم التعطش إلى المجهول البعيد:

إذن لأشرق علينا يوم جميل

ولاحتفلنا بعصرنا الذهبي .

**ناسو :** كلمانك أيقظت فجأة

همومًا كادت تهجع في قلبي .

الأميرة: ماذا تقصد با تاسو؟ تكلم معى بحربة.

تاسبو: سمعت أكثر من مرة، وأسمع في هذه الأيام

- وأو لم أسمع عن ذلك شيئًا، لوجب على أن أتصوره -

أن بعض الأمراء النبلاء يسعون إلى طلب يدك!

هذا الذي كان ينبغي أن نتوقعه

أصبحنا الآن نخشاه حتى يكاد اليأس يصبينا.

سوف تتركيننا، هذه مشيئة الطبيعة،

لكننى لا أدرى كيف سنحتمل هذا الفراق .

الأميرة: لا تحمل الآن هماً!

بل أكاد أقول: لا تحمل أبدًا أي هم!

إننى أحب الحياة هنا، وأحب أن أبقى في هذا المكان.

لست أعرف إلى الآن أن هناك صلة بمكن أن تغربني .

وإذا كنتم تريدون أن تستبقوني معكم

فأثنتوا لى ذلك بالتالف ببنكم،

وتعلموا أن تسعدوا أنفسكم لكي أسعد بكم .

تاسيو: أه، علميني أن أفعل ما أستطيع!

إز أيامي كلها ملك يديك .

حين يزدهن قلبي بثنائك وشكرك،

أحس بأصفى سعادة يمكن أن يحسها بشر .

حقيقة الأثوفية السامية لم أعرفها إلا فيك .

كذلك تتميز آنهة هذه الأرض عن بقية البشر،

كما يتميز القدر الأعلى عن مشورة أحكم الناس وإرادتهم .

إنهم يتركون أشياء كثيرة، هي في حسباننا أمواج عالية صاخبة،

تمر كالموجات الخفيفة تحت أقدامهم بغير أن يلحظوها، إنهم لا يسمعون العاصفة التى تدوى حول رؤوسنا وتدحرنا،

لا يكادون يحسون شكوانا ويتركوننا

نحن الأطفال الضعفاء المساكين،

نملاً الهواء بالتنهد والصياح.

أنت قد تحملتني كثيرًا، يا أيتها الصديقة الإلهية،

وكالشمس جففت نظرتك الندى من أجفاني .

الأميرة: تنصف النساء إذ تعاملك معاملة رقيقة:

فأغانيك تترنم بالمرأة بمختلف الألحان

وسواء كن رقيقات أو جريئات،

فقد استطعت دائمًا أن تصور هن

في صورة محبوبة ونبيلة

وإذا كانت «أرميد» تبدو في أول الأمر كريهة (١)

فسرعان ما نسلم السلاح أمام فتنتها وحبها .

<sup>(</sup>۱) فى هذا الموضع والمواضع التالية إشارات عديدة إلى شخصيات وأحداث ترد فى ملحمة تاسو «أورثليم المحررة». وهنا إشارة إلى حب الساحرة أرميد لرينالدو ، فهى تشعر أنه يمتهنها فتحاول أن تقتل نفسه -ولكن رينالدو يمنعها من ذلك ويتصالحان .

تاسبو: مهما تنوعت الأنغام في قصائدي

فأنا أدين بها جميعًا لواحدة، لامرأة واحدة!

ليست صورة مثالية غامضة، تلك التي تطوف أمام

عيني،

وتقترب مرة لتبهر روحى بضيائها وتختفى مرة أخرى

لقد رأيتها بعيني، نموذج كل فضيلة ومثال كل

جمال؛

كل ما أبدعته على صورتها سوف يبقى:

حب تانكريد البطولي لكلورند<sup>(۱)</sup>،

وفاء أرمينيا الهادئ الذي لا يلفت أحدًا (٢)،

عظمة سوفرونيا وتعاسة أولنده (٣)،

ليست هذه أشباحًا ولدها الخيال،

فأنا أعلم أنها خالدة، لأنها كائنة .

وهل يحق لشيء أن يعبر القرون

ويواصل النمو والإشعاع في سكون

كما يحق لسر حب نبيل

لم يثق إلا في أغنية عذبة ؟

<sup>(</sup>١) يتبارز تانكريد وكلورنده بغير أن يعرف أحدهما الآخر، ولا يكتشف تانكريد حبيبته إلا بعد أن يجرحها حرحًا ممبتًا .

<sup>(</sup>٢) إشارة إلى رغبة أرمينيا في شفاء تانكريد بطريقة خارقة .

<sup>(</sup>٣) وإلى رغبة سوفرونيا في التضحية بنفسها في سبيل المسيحيين، مما يعذب أولنده .

...الأميرة: هل أحدثك أبضًا عن فضيلة أخرى، تجعل هذه الأغنية تتسلل إلى قلوبنا؟ إنها تسحرنا وتغوينا، فنسمع ونسمع، ونظن أننا فهمناها وما فهمناه منها لا نملك أن نعيبه، وهكذا تغزو هذه الأغنية أفندتنا.

تاســـو : أى سماء، يا أميرتى، تفتحين أبوابها لى ! إن لم يعمنى هذا البريق،

فسوف أرى، أنا الذى يئست من كل شيء، سعادة خالدة تهبط إلى على أشعة ذهبية .

الأميرة: لا تتماديا تاسو! هناك أشياء كثيرة

ينبغى علينا أن نتشبث بها بعنف، غير أن هناك أشياء أخرى يمكن بالاعتدال وبالحرمان أن تصبح ملك أيدينا،

هكذا يريد الحب، كما يقولون، وتريد الفضيلة التي هي شقيقته . فتذكر ذلك جيدًا !

## المشهد الثاني

تاسعو: (وحده): أمن حقك أن تفتح عينيك؟

أتجرؤ أن تتلفت حولك ؟

أنت هنا وحدك!

هل سمعت هذه الأعمدة ما قالته ؟

وهؤلاء الشهود، هؤلاء الشهود الخرس،

على سيعادتك الرائعة، هل تشك فيهم ؟

ها هي الشمس تشرق على يوم جديد في حياتي

لا يمكن أن تقاس به الأيام الخالية .

الألهة تهبط إلى الأرض وترفع البشر الفاني إليها.

يا للأفق الجديد الذي يتفتح لعيني، يا للمملكة

الجديدة!

وأى مكافأة حلوة يجزى بها الشوق الحار!

كنت أحلم بأننى أقترب من السعادة السامية

فإذا بهذه السعادة تفوق كل الأحلام!

تفكر من ولد أعمى في النور وفي الألوان كما يشاء

حتى إذا تجلى له النهار الجديد، ولد له فكر جديد!

ها أنذا أسير على هذا الدرب، مفعمًا بمشاعر الأمل والرجاء،

نشوان أتمايل من الفرحة .

أنت تمنحينني الكثير، كما تمنحنا الأرض والسماء

فتفيض علينا بكفين غنيتين،

وكل ما تطلبينه الآن منى

حق تقتضيه عطاياك .

على أن أتعلم الحرمان وأظهر الاعتدال

لكى أستحق أن تثق بي .

ماذا فعلت إذن حتى تختارنى ؟

ماذا على أن أفعل حتى أكون بها جديرًا ؟

لقد وثقت بك، وبذلك جعلتك محلاً للثقة .

أجل يا أميرتي! فلأهب روحي إلى الأبد

لأجل كلماتك ونظراتك!

أجل! اطلبي ما تشائين، فأنا ملك يديك .

لترسلني إلى البلاد البعيدة بحثًا عن المجد والمتاعب والأخطار،

للتمد إلى يدها في الغابة الساكنة بالقيثارة الذهبية، ولأنشد من أجلها أناشيد الراحة الهنيئة .

أنا ملكها، فلتخلقني من جديد لأكون لها.

قلبى احتفظ بكنوزه من أجلها .

لو أن ربا وهبني أن أتكلم بألف صوت ما استطعت أن أعس عن تقديسي لها . لو أن لى فرشاة الرسام وشفة الشاعر، أحلى ما ذاق عسل الصيف من شفاه! لا، لن يهيم تاسيو بعد الآن وحيدًا بن الأشجار وبين الناس ضائعًا وضعيفًا ومحزونًا! لم بعد وحيدًا، إنه الآن معك . أه لو أن أنيل الأعمال تمثل الآن أمامي محاطًا بأيشع الأخطار! إذن لأقدمت وخاطرت بهذه الحياة التي تلقيتها من بديك 🛨 ولدعوت أفضل الناس أن يكونوا من أصحابي واسرنا في موكب نبيل، كي نحقق المستحيل بإشارة صغيرة من يديها . أيها الملهوف، لم لم تكتم شفتاك ما أحسست به حتى تجد نفسك جديرًا بالسجود عند قدميها؟ كانت تلك هي نيتك، وكانت هي رغبتك الحكيمة،

ومع ذلك فليكن ما يكون! فأجمل بكثير

على أن تتوهم أنها كانت من حقك!

أن تتلقى هذه الهدية الصافية التي لم تستحقها

كن سعيدًا! فما أروع الأفق الذي يمتد أمامك؟ وما أعظمه! وها هو الشباب المفعم بالآمال يغريك بالمستقبل المضيء المجهول. ترنم يا قلبي! ويا سماء الحظ باركى هذه النبتة التي تشرئب إليك! إنها تتطلع إلى السماء آلاف الأفرع تبزغ منها وتتفتح زهرات. أه فلتعطنا الثمار، ولتعطنا الأفراح! حتى تمتد يد حبيبة فتقطف الحلية الذهبية من أغصانها الخصبة الناضرة!

# المشهد الثالث

#### (تاسو - أنطونيو)

**تاســو:** مرحبًا بك، يا من أراه اليوم لأول مرة!

ومن لم أكن أتوقع أفضل منه . مرحبًا بك !

أنا الآن أعرفك وأعرف قدرك،

وبغير ما تردد أقدم لك قلبي ويدي،

وأطمع بدورى ألا تستصغر شأنى .

أنطونيو: أنت تحبوني بهداياك الجميلة

التي أعرف قدرها كما ينبغي،

ولكن دعنى أتردد قبل أن أمد إليها يدى،

فلست أدرى إن كنت أستطيع أن أرد عليك بمثلها .

لست أحب أن أبدق متعجلاً أق حاحدًا،

فاسمح لى أن أكون حكيمًا وحريصًا من أجلنا معًا

تاسبو: من ذا الذي يلوم هذه الحكمة؟

إن كل خطوة في الحياة تقنعنا بضرورتها .

ولكن الأجمل من ذلك أن تحدثنا النفس

بأن في استطاعتنا أن نستغنى عن الحرص.

أنطونيو: ليرجع كل إنسان في هذا إلى إحساسه

لأن عليه أن يتحمل بنفسه وزر خطئه .

تاسبو: ليكن الأمر كذلك . لقد قمت بواجبي،

واحترمت كلمة الأميرة التي تريد أن نكون أصدقاء

وسعيت بنفسى إليك .

لم يكن في وسعى أن أتراجع يا أنطونيو؛

ولكنني لا أنوي أن أفرض نفسى عليك :

ليبق الأمر على ما هو عليه . فربما جاء اليوم

الذى نزداد فيه ألفة، فتحتفى بهديتي

التي ترفضها الآن في برود وتكاد تحتقرها.

أنطونيو: كثيرًا ما يبدو الرجل المعتدل باردًا

بالنسبة لمن يعتقدون أنهم أدفأ من غيرهم إحساسًا،

لأن حرارة الحمى قد تمكنت منهم.

تاسيو: أنت تلوم ما ألومه وأتحاشاه.

وأنا، وإن كنت لا أزال شايًا،

أعلم تمام العلم أن الاتزان خير من الاندفاع .

أنطونيو: تلك هي الحكمة بعينها! فلتبق دائمًا على هذا الرأى

تاسبو: من حقك أن تسدى إلى النصبح وتحذرني،

لأن التجربة تقف إلى جانبك كالصديقة الوفية.

ولكن صدقنى: أن هناك قلبًا هادئًا،

ينصت إلى الدرس الذى يلقيه كل يوم وكل ساعة . عليه،

ويجتهد فى الخفاء أن يصل إلى ذلك الخير، الذى تعتقد بقسوتك أنك تستطيع أن تعلمنا فيه درساً حديداً

أنطونيو: من الممتع حقًا أن يشغل الإنسان بنفسه

إذا كان في ذلك بعض الفائدة.

إن الإنسان لا يستطيع أن يعرف حقيقة نفسه بالتأمل

فى نفسه؛ ذلك لأنه يحتكم إلى مقياسه وحده،

فيستصغر نفسه أو يضخمها للأسف في أغلب الأحيان .

إن الإنسان لا يعرف نفسه إلا من خلال الإنسان،

والحياة وحدها هي التي تعرف كل امرئ بحقيقته .

تاسعو: إنني أسمعك في احترام وأرحب بكل ما تقول.

أنطونيو: ومع ذلك فربما فهمت من هذه الكلمات

شيئًا، يختلف عما أريده كل الاختلاف.

تاسبو: إذا سرنا على هذا الطريق فلن نقترت من بعضنا.

ليس من الحكمة ولا من الخير أن نتعمد إساءة الظن بإنسان أيًا كان .

إن دعوة الأميرة لم يكن لها داع . فقد عرفت من زمن بعيد،

أى إنسان أنت . أعلم أنك تريد الخير وتفعله .

إن قدرك لا يهمك . ولهذا تفكر فى غيرك وتقف إلى جانبه،

ويظل قلبك ثابتًا على أمواج الحياة المتقلبة .

هكذا أراك ، وماذا يكون شأنى إن لم أسع إليك ؟
ألم أتلهف على نصب من الكنز الذي تضن به ؟

الم اللهف على نصيب من الكنز الدى نضن به ؟ أعلم أنك لن تندم إذا فتحت لى صدرك،

وأعلم أنك ستصادقنى إذا عرفتنى على حقيقتى : وقد كنت من زمن طويل فى حاجة إلى مثل هذا الصديق .

إننى لا أخجل من قلة تجربتى ولا من شبابى .
لم تزل سحابة المستقبل الذهبية ترف حول جبهتى .
أه فلتأخذنى، يا أيها النبيل، على صدرك
ولتعلمنى، وأنا الطائش الجاهل،
سر الاعتدال في الحياة .

أنطونيو: إنك تطلب في لحظة واحدة

ما لا تكفله الزمن الا بالحكمة والروبة.

تاسيو: إن الحب يكفل في لحظة واحدة

ما لا يدركه الجهد في زمن طويل.

لست أرجوك وإنما أطالبك .

إننى أدعوك باسم الفضيلة

التي تجاهد في الربط بين القلوب النبيلة.

وهل أسمى لك اسما ؟

إن الأميرة هي التي تأمل هذا، هي التي تريده .

اليونورا هي التي تريد أن تقربني منك، وتقربك منى

فلا تجعلنا نرفض رغبتها!

دعنا نتقدم إلى الربة متحدين،

لنهبها صلاتنا ونمنحها روحنا

ولنحقق معًا ما يليق بها .

مرة أخرى ، هذه بدى ! فصافحها !

لا تتراجع أبها النبيل ولا تتأتَّ

ولتتح لى أجمل متعة يتذوقها الفضلاء،

الذين يهبون أنفسهم للأفضل في ثقة وبغير تحفظ.

#### أنطونيو: أراك تبحر بملء شراعك!

فقد تعودت فيما يبدو على أن تنتصر فى كل معركة، وأن تجد الطرق ممهدة أمامك والأبواب مفتوحة . إننى أرضى لك بالفضل والسعادة عن طيب خاطر . غير أننى أرى بوضوح أن كلينا ما زال بعيدًا كل العد عن صاحبه .

تاسبو: ربما فرقت بيننا السنون والتجارب

أما الشجاعة والإرادة الطيبة

فلست أقل فيهما عن أحد .

أنطونيو: الإرادة لا تكفى للإتبان بجلائل الأعمال؛

والشجاعة تصور الطرق أقصر من حقيقتها .

من يصل إلى الهدف يوضع التاج على رأسه،

وكثيرًا ما يحرم منه من هو أولى به .

إن التيجان اليسيرة موجودة، ومتعددة الأنواع:

وكثيرًا ما ينالها من يتنزه بغير مجهود .

تاسبو: إن ما تمنحه يد الرب لهذا أو تمنعه باختيارها عن ذاك ليس شيئًا يمكن أن يدركه كل من أحب أو شاء .

أنطونيو: أرجع هذا إلى الحظ دون غيره من الأرباب،

بذلك أوافقك لأنه أعمى عن الاختيار .

تاسييق: العدالة أنضًا معصوبة العننن،

تغمض البصر عن كل بريق خداع .

أنطونيو: هل يمجد الحظ إلا المحظوظ ؟!

إنه يجعل له ألف عين ترى فضله،

ويمتدح اختياره الصائب وعنايته الشديدة

وسنواء سيماه «مينرفا» أو ما شياء من أسماء

فهو بعد المنحة مكافأة،

والحلية التي خلعتها عليه المصادفة

زينة نالها عن جدارة واستحقاق .

تاسبو: است في حاجة إلى أن تكون أوضح من هذا .

كفى! إننى أنظر في أعماق قلبك وأعرفك مدى الحياة

أه لو أن أميرتى أيضاً عرفتك على حقيقتك !

لا تبذر فى سهام عينيك ولسانك !

لقد حاولت عبثًا أن توجهها إلى هذا التاج،

هذا التاج الذى لن يذبل على جبينى .

كن كبير القلب ولا تحسدنى عليه

فقد تستطيع عندئذ أن تنازعنى إياه .

إنه عندى أقدس وأسمى ما أملك .

أرنى مع ذلك الرجل الذى نال ما أطمح إليه،

أرنى البطل الذى لم أسمع عنه إلا من حكايات

التاريخ:

دلنى على الشاعر الذى يستطيع أن يقرن نفسه بهوميروس أو فرجيل،

لا بل إننى لأطلب منك أن تدلنى
على رجل استحق هذه الهدية ثلاث مرات،
وأخجله هذا التاج أكثر مما أخجلنى ثلاث مرات:
إن فعلت هذا، فسترانى أركع على قدمى
أمام الربة التى أسبغت على هذه النعمة؛
ولن أنهض عندئذ قبل أن تمد يديها

وتخلع هذه الزينة من على جبيني لتضعها على جبينه.

أنطونيو: إلى أن يتم ذلك، فسوف تظل بالطبع جديرًا بها .

تاســو: لأوضع موضع الاختبار، فلست أعترض على هذا، أما الاحتقار فلم أفعل ما يجعلنى أستحقه . إن التاج الذي كرمنى به أميرى، وضفرته أميرتي بعديها

لا يستطيع أحد أن ينكره على أو يسخر به .

أنطونيو: هذه اللهجة المتعالية، وهذا الغضب الملتهب، لا يصبح أن توجههما إلى، ولا يليقان بك في هذا المكان .

تاسبو: إن ما تسمح به هنا لنفسك، يليق أيضًا بى هل نفيت الحقيقة من هذا المكان ؟
هل سجنت الروح الحرة في هذا القصر ؟
وهل بتحتم على النفس النبيلة أن تتحمل الاضطهاد ؟

إننا لا نقترب من الأمير

وس يتعلم على المعلى العبيك ال المعلى المحلم المحلح المعلقة المحلح أعتقد أن النبل وسمو الروح هنا في مكانهما الصحيح أحرام عليها أن تسعد بالقرب من عظماء هذه الأرض ؟ بل إن في استطاعتها ومن واجبها أن تفعل .

الا بالنبالة التى ورثناها عن الآباء؛ فلماذا لا نقترب منه بالوجدان العظيم الذى لم تشأ الطبيعة أن تعطيه لكل إنسان كما لم تشأ أن تمنح الجميع سلسلة من الأسلاف العظام؟ لا يشعر بالرعب هنا إلا الصغار، وإلا الصند الذي يكشف عن عاره؛ كذلك لا يصح لنسيج عنكبوت قذر أن يعلق بهذه الجدران المرمرية.

أنطونيو: أنت تعطيني بنفسك الحق في امتهانك! أبريد الصبي المتهور أن يغتصب ثقة الرجل وصداقته؟

> ---أتظن نفسك خيِّرًا وأنت عديم الأخلاق ؟

تاسبو: خير لى أن أوصف بما تسميه عدم الأخلاق من أن أوصف بما بمكن أن أسميه بالانحطاط.

أنطونيو: ما زلت صغيرًا إلى الحد الذي تستطيع معه التربية الصحيحة، أن تعلمك السير على طريق أفضل.

تاسبو: لست صغيرًا إلى حد أن أركع أمام الأصنام، بل كبير إلى الحد الذي يجلعني أواجه التحدي بالتحدي.

> أنطونيو : حيثما تكون الكلمة للشفاه والأوتار، فأنت البطل والمنتصر بلا جدال .

تاسـو: ربما كان من الجرأة أن أفتخر بيمينى فهى لم تفعل شيئًا، ومع ذلك فإننى أعتمد عليها .

أنطونيو: إنما تعتمد على التسامح الذي دلَّك كثيرًا في حين تابع حظك طريقه الوقح.

تاسبو: الآن أشعر أننى تحاورت الطفولة.

كنت آخر من يمكن أن أجرب معه لعبة السلاح: لكنك تزيد النار اشتعالاً؛ النخاع يغلى، والشهوة الأثيمة إلى الانتقام تفور في صدرى . إن كانت لديك الرجولة التي تتباهى بها فهيا إلى النزال .

أنطونيو: أنت تجهل من أنت كما تجهل مكانك.

تاسبو: ما من قداسة تدعونا إلى احتمال الهوان .

أنت الذي تكفر وتدنس هذا المكان،

لا أنا الذى جئت أقدم لك أجمل قربان من الثقة والمحبة والتكريم

إن روحك هي التي تلوث هذا الفردوس،

وكلماتك تلوث هذه القاعة النقية

لا الإحساس الذي يثور في قلبي ويفور .

ويأبى أن يلطخه أدنى عار .

أنطونيو: أي روح عظيم في قلب ضيق!

تاسبو: لا يزال فيه متسع للتنفيس عن الصدر،

أنطونيو: العامة تنفس أيضاً عن غضبها بالكلام .

تاسـو: إن كنت نبيلاً مثلى فاثبت ذلك .

أنطونيو: إننى كذلك بالفعل، ولكنى أعرف مكانى

تاسبو: تعال معى إذن إلى حيث يحكم السلاح .

أنطونيو: كما لم يكن لك أن تطلبني للنزال، فكذلك لن أتبعك .

تاسمو: بمثل هذه العقبة يرحب الجبن.

أنطونيو: الجبان لا يتوعد إلا حين يشعر بالأمان.

**تاســو:** يمكنني أن أزهد في هذه الحماية عن طيب خاطر.

أنطونيو: اغفر إن شئت ما أذنبته في حق نفسك،

ولكن لا تغفر ما أذنبت به في حق هذا المكان .

تاسىو: فليغفر لى المكان أننى احتملت هذا

(يجرد سيفه)

جرد سلاحك أو اتبعنى ،

إلا إذا كنت تريد،

أن أحتقرك إلى الأبد كما أكرهك!

# المشهد الرابع

### (ألفونس - السابقون)

**ألفونس**: ماذا أرى؟ أي نزاع لم أكن أتوقعه؟

أنطونيو: أنت ترانى، يا أمير، أقف فى اتزان

أمام إنسان تَمَلَّكَهُ الغضب ،

تاسيو: أتوسيل إليك كما أتوسيل لإله

أن تمسك زمامي بنظرة واحدة منك.

ألفونس: قل لى يا أنطونيو، وأنت يا تاسو،

كيف نفذ الشقاق إلى بيتي ؟

كيف استولى عليكما، كيف استطاع

أن ينتزع حكيمين مثلكما

عن سبيل الشرائع والأخلاق؟!

إننى في عجب من الأمر ،

تاسيو: أعتقد أنك لا تعرفنا حق المعرفة .

هذا الرجل، المشبهور بالحكمة والخلق الطيب،

عاملني معاملة فظة لئيمة

كما يفعل مخلوق لا حظ له من الأدب أو النبل .

سعيت إليه راجيًا فصدنى،
لم أيأس، فظللت أتقرب منه
لكنه احتد فى مرارة فلم يسترح
حتى أحال أصفى قطرة فى دمى إلى علقم .
معذرة ! لقد وجدتنى أجن من الغضب .
ولكن إذا كنت قد أخطأت، فهذا هو المسئول .
لقد أشعل نار الغضب التى استولت على وجرحتنى وجرحتنى

أنطونيو: إن حماس الشعراء قد ذهب به بعيدًا! لقد بدأت، يا أمير، بتوجيه السؤال إلى، فأذن لى الآن، بعد هذا الحديث المندفع، بالكلام.

> تاســـو: أجل، إرو ما حدث، إروه كلمة كلمة! وحاول إن استطعت أن تصف

كل مقطع وكل إشارة أمام هذا القاضى! أهن نفسك مرة أخرى، واشهد على نفسك! أما أنا فلن أنكر نَفْسَاً ولا نبضة قلب.

أنطونيو: إن كان لديك ما تقوله فتكلم،

وإلا فأسكت ولا تقاطعني .

إن كنت أنا، يا أميرى، الذى بدأت النزاع أو كان هذا الرأس المندفع هو الذي بدأ به،

ومن منا الذي يتحمل الخطأ؟

فتلك أسئلة طويلة لا ضرورة الآن للإجابة عنها.

تاسبو: كيف هذا ؟! إن السؤال الأول في رأيي

هو من المخطئ فينا ومن المصيب ؟

أنطونيو: ليس هذا صحيحًا، كما قد يخيل لعقل أفلت منه

الزمام .

**ألفونس**: أنطونيو!

أنطونيو: مولاى! إننى أخضع لإشارتك، ولكن مره بأن يلزم

الصمت .

فإذا فرغت من كلامي، أمكنه أن يستطرد الحديث، وسوف تقرر الأمر بنفسك .

هذا هو ما أريد أن أقول:

إننى لا أستطيع أن أجادله

كما لا أستطيع أن أتهمه أو أدافع عن نفسى .

ولا أن أحاول الأن أن أسترضيه

ذلك لأنه الآن لم يعد إنسانًا حرًا.

إن قانونًا ثقيل العبء يرزح فوق رأسه .

ولن يخفف منه سوى عفوك ورحمتك .

لقد هددني في هذا المكان، وطلب منى النزال؛

ولم يكد يخفى أمامك السيف العارى .

ولو لم تتدخل بیننا یا مولای

لرأيتنى أقف الآن خجلاً أمامك وقد نسبت واجبى وشاركته في إثمه .

ألفونس: لـ (تأسو): لم تحسن التصرف.

تاسـو: إن قلبي يبرئني يا مولاي

ولا شك أيضًا أن قلبك يبرئني .

لقد هددت حقًّا، وطلبت النزال، وجردت سيفي .

ولكنك لن تتصور كيف راح لسانه اللئيم

ينتقى الكلمات الجارحة،

ولا كيف راح نابه السريع الحاد

يسكب السم الرهيف في دمي،

ولا كيف مضى يشعل نار الحمى ويزيدها اشتعالاً،

لقد ظل يثيرني في هدوء ويرود ويخرجني عن طوري .

أه! إنك لا تعرفه! لا تعرفه ولن تعرفه أبدًا!

حملت إليه من القلب أجمل صداقة

فألقى عطاياى عند قدميه؛

ولو لم تشتعل نفسى غضبًا،

لما كانت أبدًا حديرة ينعمنك،

ولا استحقتً أن تكون في خدمتك

إن كنت نسبت القانون

وحرمة هذا المكان فاغفر لي

لا يصبح أن أحتقر في أي مكان،

ولا يصبح فى أى مكان أن أحتمل الهوان . وإذا حدث لهذا القلب، أينما كان، أن يقصر فى حقك وفى حق نفسه فعاقبنى واطردنى،

ولا تجعل عينك تقع مرة أخرى على وجهى .

أنطونيو: ما أخفف ما يحمل الشاب الأعباء الثقال!

وما أيسر أن ينفض الأخطاء عن ثوبه كما ينفض الغبار! لو كنا نعرف سحر الشعر الذي يهوى العبث مع المستحيل،

أقل مما نعرفه، لكان في هذا ما يبعث على العجب.

ولا أكاد أصدق يا أميري

أنك ستستهن بهذأ الفعل

أو يستهين به أحد من خدمك .

إن الجلالة تظل بحمايتها

كل من يدنو منها ومن مسكنها الحرام،

كما يدنو من إله.

وكل عاطفة تكبح جماحها

حين تلامس عتبتها،

كأنها تقترب من مذبح مقدس

هناك لا يلمع سيف، ولا يتوعد صوت

ولا تصرخ الإهانة نفسها مطالبة بالثرر.

أما وراء ذلك، ففى الميدان متسع للغضب والحقد والصراع: هناك لا يهدد الجبان، ولا يهرب الشجاع. هذه الأسبوار قد أقامها آباؤك على قاعدة من الطمأنينة والأمان، وشادوا لعزتهم قدساً حصيناً وحافظوا في جد وذكاء بالجزاء الرادع على هذا السلام، وأخذوا المذنب بالنفى والطرد والموت لم يكن هناك اعتبار للأشخاص ولم توقف الرأفة ذراع العدالة وأحس المستهتر نفسه بالفزع. وها نحن بعد السلام الجميل المدود نرى الغضب المجنون يعود إلى حمى الأخلاق احسم يا مولاي وعاقب !

ألا يستحق من يلتزم بحدود الواجب أن يتمتع بحماية القانون ونصرة الأمير ؟

ألفونس: إن ضميري المحايد ليستمع

إلى أكثر مما تقولان أو يمكنكما أن تقولاه . ليتكما أحسنتما أداء الواجب ولم تلجئاني إلى النطق بهذا الحكم . ذلك لأن العدل والظلم هنا متقاربان . إذا كان أنطونيو قد أساء إليك فإن من واجبه بطريقة أو بأخرى أن يقدم لك التعويض الذى تشاء وسوف يسرنى أن تجعلانى حكمًا بينكما إن خطأك يا تاسو يجعل منك سجينًا إننى أعفو عنك، وأخفف القانون من أجلك . اتركنا يا تاسو، والزم حجرتك

تاسبو: أهذا هو الحكم الذي تقضى به يا أمير ؟

أنطونيو: ألا تتبين فيه رأفة الأب الحنون ؟

تاسو: له (أنطونيو): لم يعد لى من الآن معك حديث ،

له (ألفونس): إن كلمتك الصارمة يا أمير

تسلمني، وأنا الحر، للسجن ...

لتكن مشيئتك . ما دمت تعتقد أنها الحق .

ها أنا ذا أحترم أمرك المقدس.

وأسكت الصوت الذي يصرخ في أعماق قلبي .

إن الأمر جديد على، جديد إلى الحد الذي لا أملك معه أن أتعرف عليك أو على نفسى أو على هذا المكان

الجميل،

أما هذا الرجل فإننى الآن أعرفه .

سأطيع أمرك، وإن بقى الكثير مما أستطيع وما ينبغى على أن أقول . إن الصمت يخرس شفتى . أكانت جريمة ؟ إنها على الأقل تبدو كذلك، فإننى أُعدُّ الأن مجرمًا . وسواء ما يقوله لى قلبى، فأنا الأن سجين .

ألفونس: أنت تهول الأمريا تاسو أكثر مما يستحق.

تاسيو: إن الأمر يبدو لي لغزًا،

أو لعله ليس لغزًا، فأنا لم أعد طفلاً.

وأكاد أقول لا بد أن أفهمه .

إننى ألمح نوراً على حين فجأة وفي لحظة أراه قد خمد .

لا أسمع غير الحكم عليّ، فأنحني له .

أقول لنفسى: لقد تكلمت كثيرًا بغير طائل.

فتعود من الآن أن تخضع .

أيها العاجز! لقد نسيت مكانك

وظننت أن قاعة الآلهة على الأرض،

وها هي السقطة المباغتة تفاجئوك .

ارض بالخضوع، فخليق بالرجل

أن يفعل ما يكرهه عن طيب خاطر .

خذ أولاً هذا السيف الذي أعطيته لي

عندما تبعت الكاردينال إلى فرنسا،

لقد حملته فلم أكسب به مجدًا، ولم أجر يومًا على نفسى العار. ولا فعلت ذلك اليوم.

هذه الهدية التي علقت عليها الآمال

أتنازل عنها بقلب متأثر كسير.

ألفونس: أنت لا تدرى بشعورى نحوك .

تاسبو: كتب على أن أطيع لا أن أفكر!

كما أراد القدر، للأسف منى،

أن أزهد في هدية أروع .

إن التاج لا يناسب السجين،

ولذلك أنزع بنفسى الزينة،

النبي حسبت أنها خلعت علي جبهتى إلى الأبد

نَقَد نَعمت بِالسِمادة أَنْفَائُقَةٌ غَي أُولَ الصَّباء -

غين أنها سرعان ما سلبت مني

وكأنتنى تنطرت عليها

إنك أنزع من أفسك ما لا يستطيع أحد أن ينزعه عنك

وما لا يهرا إله للمرة الثانية

إننا ندن، البشر، نمتحن امتحاثًا عجيبًا،

رما كان أنا أن نصب أو نحتمل؛

أو لم ترزقنا الطبيعة بالاستخفاف البريء.

تعلمنا الشدة كنف ندد

فى النعم التى لا تقدر ونفتح أكفنا بإرادتنا لتفلت منها النعمة إلى غير رجعة . مع هذه القبلة أذرف دمعة تهبك للزوال! إنها من حقنا، هذه العلامة الرقيقة على ضعفنا . من الذى لا يبكى حين يرى أن الخلود نفسه لا يأمن الدمار ؟

الحق الآن بهذا السيف، الذي لم يكسب من أجلك شيئًا!

> اقترب منه وارقد على قبر سعادتى وأملى، كما ترقد على تابوت الشجعان! ها أنا ذا أضعهما طائعًا عند قدميك: فمن ذا الذى يملك سلاحًا أمام غضبك؟ ومن يتزين، يا مولاى، إن أنت أهملته؟ إننى أمضى سجينًا، وأنتظر حكمك.

(يشير الأمير فيرفع أحد الخدم السيف والإكليل ويحملهما بعيدًا).

# المشهد الخامس

(ألفونس – أنطونيو)

أنطونيو: إلى أين يهيم الغلام ؟ بأي الألوان

يرسم قيمته وقدره ؟

إن الشباب، بجهله وقصوره،

يتوهم نفسه شيئًا فريدًا مختارًا

ويستبيح لنفسه كل شيء عن كل إنسان .

فليشعر بأنه معاقب، فالعقاب يحسن إلى الفتى

الذي سيشكرنا عليه حين يصبح رجلاً.

ألفونس : لقد لقى عقابه، وأخشى أن يكون قد زاد عليه العقاب .

أنطونيو: إن شئت أن ترأف به

فأعد إليه حريته يا أمير،

وليحسم السيف ما بيننا من خلاف.

**ألفونس** : إن اتفقت الآراء على هذا فليكن لك ما تريد .

ومع ذلك قل لي، كيف أثرت غضبه ؟

أنطونيو: لا أستطيع تفسير ما حدث.

ربما أسأت إليه كإنسان،

غير أننى ما أهنت فيه الرجل النبيل .

إنه في قمة غضبه لم تفلت من شفتيه كلمة نابية .

ألفونس: هكذا بدا لى ما وقع بينكما من خلاف.

وحديثك يؤيد ما خطر لأول مرة على بالى .

عندما يتنازع رجلان فالعقل يميل

إلى إلقاء الذنب على أكثرهما حكمة.

لم يكن ينبقى عليك أن تثير غضبه،

بل كان الأرلى بك أن ترشده وتهديه .

ما زال في الوقت متسم،

وليس في الأمر ما يضطركما إلى الخلاف.

وما دام السلام يرشرف على بلادى

غَانِنْي أحب أن أتمتع به في بيتي .

أعد الطمأنينة إليه - إن هذا أمر يسير عليك

لتبدأ ليونورا سانفيتانه ولتحاول

أن تهدئه بكلماتها الرقيقة .

ولتذهب إليه بعد ذلك، كي تعيد

إليه حريته الكاملة على لسائي،

ولتكسب ثقته بالكلام الصادق النبيل.

أنجز هذا الأمر بأسرع ما تستطيع

وليكن هديد عجه عاد

أريد أن أطمئن إلى عودة السلام سير الرسيل،

وما من شمىء يستحيل عليك، ما دست شريد

لنمد إقامتنا ساعة أخرى

وبعد ذلك فلنترك للنسب

أن يتممن في حنان ما بدأت!

فإذا رجعنا لم نجد

أثرًا لهذا المادث السريع .

يبدويا أنطونيو أنك لا تريد

أن تخلى يديك من العمل ، فلم تكد تفرغ من مسعة -

حتى رجعت تبحث عن أخرى،

أرجو أن تكلل فليها باللنجاح

أنطونيو: لقد أخجلتني وجعلتني كلماتك

أرى خطشى كما لو كنت أنظر في مرأة معافية ما أسهل أن يعليم المرء سيدًا نبيلاً يقتمنا حين يلقى علينا أوامره!

# الفصل الثالث

# المشهد الأول

الأميرة: (وحدها) أين ليونورا ؟ كل لحظة تمر على تحرك الألم في صميم الفؤاد .
لا أكاد أدرى ما حدث،
لا أكاد أدرى من منهما المخطئ .
أه ليتها تجيء! فلست أحب
أن أتحدث مع شقيقي ألفونس،
قبل أن يعود إلى نفسى الهدوء،
وقبل أن أعرف ما حدث،

# المشهد الثاني (الأميرة – ليونورا)

الأميرة: ماذا تحملين معك يا ليونورا ؟ أخبريني،

كيف حال صديقينا ؟ ماذا جرى ؟

ليونورا: لم يصل إلى علمي أكثر مما نعلم .

وقع صدام بينهما، فجرد تاسو سينه

وفرق شقيقك بينهما. بيد أنه يبدى

أن تاسو هو الذي بدأ النزاع:

إن أنطونيو يذهب ويجيء حرًا

ويتكلم مع أميره؛ أما تاسو

فهو منفي وحيد في حجرته .

الأميرة: لابد أن أنطونيو استفزه،

وأهان الروح الشاعرة في برود وجفاء.

ليونورا: أنا أيضًا أعتقد هذا . فقد رأيت

سحابة تطوف بجبهته حين أقبل عليه .

### الأميرة: أه! لماذا نغفل في مثل هذا الموقف

عن طاعة الإشارة النقبة الهادئة التي تأتي من القلب ؟ بصوت هامس يتحدث إله في صدورنا، بصبوت خافت، ولكنه مسموع، بدلنا على ما نغتنمه وما نتحاشاه ، بدا لى أنطونيو صباح اليوم أكثر غلظةً مما عهدت وأشد انزواء. أحسست بأن روحي تنذرني حين رأيت تاسو يقترب منه ، قلت يكفى أن أرى مظهريهما؛ الوجه والتعبير والنظرة والخطوة! إنهما مختلفان في كل شيء، ولن يستطيعا أبدًا أن يتبادلا الحب . ومع ذلك فإن الأمل، هذا المنافق، راح يقنعني بقوله «إنهما عاقلان نبيلان وبصيران وصديقان لك» وأى رباط أوثق من رباط يجمع بين القلوب الكبيرة ؟! ما كان أجمل وأصدق ما وهب نفسه لي ! أه لتنني تكلمت عليّ الفور مع أنطونيو!

ترددت، وكان الوقت ضبقًا؛

تهيبت أن أبدأ كلامى معه فأوصيه بالشاب وألح عليه، اعتمدت على التقاليد والآداب والعرف المألوف بين الناس الذى يرعاه حتى الأعداء؛ ولم أخش على الرجل المجرب من اندفاع الشباب المتهور.

ولكن حدث ما خشيت ، ظننت الشر بعيدًا، وها هو الآن قريب . ماذا أفعل ؟ أشيرى على ً!

ليونورا: أنت تعرفين أنه من الصعب على أن أشير

بعد ما قلته بنفسك . فليس الأمر هنا أمر سوء تفاهم بين أناس متشابهين في التفكير،

فذلك أمر تصلحه الكلمات، أو يصلحه السلاح إن دعا الأمر في يسر وبغير عناء .

> شعرت من زمن بعيد أنهما رجلان يعادى أحدهما الآخر، لأن الطبيعة عجزت أن تكوِّن منهما رجلاً واحدًا،

ولو فطنا إلى مصلحتهما لأصبحا صديقين،

ولوقفا كرجل واحد وتقدما في الحياة،

قويين سعيدين مرحين،

هكذا كنت أرجو، غير أنني أرى الآن عبث الرجاء.

إن الخلاف الذي وقع اليوم، .يـ كَانْ أمره، يمكن أن ننهيه: غير أن هذا

لا يضمن لنا المستقبل ولايؤمننا على الغد

لله فكرت أنه من الأفضل أن يسافر تاسق

ويفادر غذه المكان إلى حين،

إنه يستضيع أن يتجه إلى روما أو إلى فلورنسا؛ عناك ألنقي به بعد أسابيع قليلة،

وفد أؤثر على وجدائه تأثير الصديق .

أما أنات فتستطعين أن تحاولي من جديد،

أن تقربي أنطونيو منك ومن أصدقائك

وهو الذي كاد يصبح غريبًا عنا

كل هذا الذي بيدو الآن مستحيلاً

قد يحققه أنزمن الطيب الذي يحقق الكثير.

اللصوصة : تريدين، يا صديقتي، أن تسمتأثري بالمتعة،

وبتركينني للحرمان، فهل هذا من الإنصاف؟

يسيسوراً: إن تحرس في هذه الحالة إلا من شيء،

أن يمكنك أن نستمتعي به ،

المسبورة أأندي سسيقًا لي بكل هذا الهدوء؟

سي سويد بر ستحتفظين به وإن نفيته في الظاهر .

ومسيرة دان يرافق شقيتي على تركه

ليونورا إذا رأى الأمر كما نراه فسوف يقبل.

الأسيرة: من الصعب أن يجنى الإنسان على نفسه بجنايته على

صديق

أيرينيا : ومع ذلك فالصديق هو الذي تنقذينه فيك .

الأميرة: لا لن أوافق على أن يحدث هذا .

اليونور : انتظرى إذن أن يحدث ما هو أسوأ

الأميرة: أنت تعذبينني ولا تدرين كيف تحسنين إليَّ .

ليونورا: عما قريب نتبين من المخطئ فينا.

الأمبيرة: إذا لم يكن مفر من ذلك فلا تلحى على بالسوّال .

أيونورا: من يصمم يهزم الألم.

الأمبيرة: لا أستطيع أن أصمم، ولكن ليكن لك ما تريدين

ما دامت غيبته عنا لن تطول -

ولنرع شئونه يا ليونوراً، 📉

حتى لا بقاسي في المستقبل من الحرمان،

وحتى يرضى الأمير أن يرسل إليه في غربته

راتبه الذي يكفل له الحياة .

تكلمي مع أنطونيو، فهو يملك أن يؤثر على شقيقي،

وان يحفظ هذا النزاع قلبه

على صديقنا أو علينا .

ليونورا: كلمة واحدة منك يا أميرة أقوى في التأثير.

الأميرة: تعلمين يا صديقتى أننى لا أستطيع أن ألتمس شيئًا لنفسى أو لأصدقائى، كما تفعل شقيقتى التى تعيش فى أوربينو إننى أحب أن أقضى حياتى فى هدوء وأتلقى من شقيقى امتنان كل ما يستطيع أو يريد أن يعطيه لى كثيرًا ما لمت نفسى على هذا، لكننى الآن قد تغلبت على هذه النزعة وكثيرًا ما عاتبتنى صديقة على هذا وقالت لى ائت تحبين بطبعك الإيثار، وهذا شيء جميل، غير أنك تبالغين فى ذلك، فلا تحسين بما يحتاج إليه أصدقاؤك

نعم إننى أدع الأمور تجرى فى سبيلها ولا بد لى أن أتحمل هذا العتاب ولكن مما يزيدنى سعادة، أن أتمكن الآن من أن أمد يد العون لصديقى، لقد ورثت هذا عن أمى،

وأود الآن أن أرعاه .

ليونورا: وأنا يا أميرة أرى الفرصة سانحة ليونورا: لكى أبرهن له على صداقتى .

لقد كان دائمًا يسىء تدبير شئونه، وسأعرف كيف أساعده كلما احتاج.

الأميرة: خذيه إذن، وإن كتب على الحرمان.

فلتكونى أنت أولى به من كل إنسان أجل ! إننى أرى أن هذا هو الأفضل . أحتم على أن أثنى على هذا العذاب وألتمس فيه من جديد الخير والشفاء ؟ هكذا كان حظى منذ الطفولة،

وأنا الآن قد تعودت عليه .

نحن لا نفقد السعادة الرائعة كل الفقدان حين نعلم أنها لم تكن من نصيينا .

ليونورا: أتمنى أن أراك في يوم من الأيام، تنعمين بالسعادة التي تستحقينها ...

الأميرة: اليونورا! سعادة؟ ولكن أين هو السعيد؟
ربما استطعت أن أقول عن شقيقى إنه سعيد،
فقلبه الكبير يتحمل صروف القدر وهو صبور؛
غير أنه لم ينل أبدًا ما هو به جدير.
هل شقيقتى التى تعيش فى أوربينو سعيدة(١)؟

<sup>(</sup>١) إشارة إلى زواج شقيقتها لوكرتسيا من ولى عهد أوربينو الذى كان يصغرها بكثير . فقد فشل هذا الزواج وعادت لوكرتسيا بعد قليل إلى بيت أبويها .

هذه المرأة الجميلة، هذا القلب النبيل الكبير!
إنها لم تهب زوجها الذي يصغرها أطفالاً
وهو يجلها ولا يشكو منها،
ومع ذلك فالفرح لا يسكن بيتها
ماذا استفادت أمنا من حكمتها(٢) ؟
ماذا جنت من علمها الزاخر ومن فكرها الرفيع ؟
هل استطاع أن يحميها من الخطأ الغريب ؟
لقد انتزعونا منها، وهي الآن في التراب،
ولم تترك لنا نحن الصغار العزاء،
الذي يشعرنا بأنها ماتت على وفاق مع الله
ليوبورا : أه لا تتطلعي إلى ما يفتقر إليه كل إنسان،
بل فكرى فيما بقي لكل واحد منا،

الأسيرة: ما بقى لى ؟ الصبريا إليونورا ! تعلمت أن أمارسه من عهد الشباب . عندما كان أصحابي وأخوتي

يستمتعون معًا بالأعياد والألعاب،

<sup>(</sup>٢) كانت ريناتا، والدة الأميرة وشقيقتها لوكرتسيا، ابنة لويس الثاني عشر ملك فرنسا، وكانت على علاقة بالمصلح الديني المشهور كالفين الذي أقام بضعة شهور في بلاط «فرارا» واعتنقت مذهبه . وعندما اكتشف ذلك حرمت من تربية أطفالها، واضطر ابنها بعد توليه الحكم إلى الخضوع لمحكمة التفتيش وطردها من البلاد، حيث ماتت في فرنسا وطنها الأول .

كان المرض يحبسنى فى حجرتى وكان على أن أرافق الأحزان وأن أتعلم الحرمان قبل الأوان.

شيء واحد كان يسليني في وحدتي،

هو متعة الفناء؛

كنت أسلى نفسى بنفسى،

وأهدهد الألم والشوق والأمنيات

على رنين الأنفام الهادئة .

هنالك كان يتحول الألم في كثير من الأحيان

إلى متعة والشبعور الحزين نفسه إلى انسجام .

غير أن هذه الفرحة لم تدم طويلاً

فسرعان ما حرمني منها الأطباء،

وحكموا على بالصمت كان على أن أعيش وأتعذب،

وأحرم من عزائي الوحيد المسكين.

ليونورا : ولكن الكثيرين من الأصدقاء وجدوا طريقهم إليك،

وأنت الأن صحيحة وفرحة بالحياة .

الأميرة: صحيحة، نعم، أعنى أننى لست مريضة؛

وعندى من الأصدقاء من يسعدني وفاؤهم .

كذلك كان لى صديق –

**ليونورا** : وما زال .

الأميرة: وسوف أفقده عن قريب.

كانت اللحظة التى رأيته فيها أول مرة لحظة حافلة بالمعانى . كنت لم أكد أشفى من عذابى؛ الألم والمرض لم يكونا قد فارقانى،

عدت أنظر إلى الحياة نظرة هادئة رضية،

وأبتهج بالنهار وبالقرب من أخواتى،

وأذوق بلسم الأمل العذب في ثقة ورجاء .

وجدت الشجاعة التي تجعلني أنظر إلى المستقبل،

وطالعتنى من على البعد وجوه صديقة .

هنالك، يا إليونورا، قدمت إلى شقيقتى ذلك الشاب، كان يضع يده في يدها، وأستطيع أن أعترف لك

بأن قلبى تشبث به، وسوف يحتفظ به على الدوام .

**ليونورا:** أه يا أميرتي، لا تأسفي على شيء!

فالنفس التي تتعرف على النبل،

تحصل على كنز لا ينتزع منها إلى الأبد.

الأميرة: كل ما هو جميل ورائع

يُخشى منه كما يُخشى من اللهب،

الذى يتألق ويزدهر،

ما دام برسل نوره في مسكنك،

وما دامت شعلته تضيىء لك .

ما أرق هذا الضوء! ومن ذا الذي يريد

أو يستطيع أن يستغنى عنه ؟ فإذا مضى يلتهم ما حوله. فما أبشع الشقاء الذى يسببه ! دعينى الآن . إننى أثرثر، وكان يحسن بى أن أخفى ضعفى ومرضى، عنك أنت أبضاً .

ليونورا: إن أسهل ما يبدد مرض الروح،

أن يثق الإنسان بأصحابه ويبتهم شكواه.

الأميرة: إذا كانت الثقة تشفى، فسوف أشفى سريعًا؛ فأنا أثق فعك ثقة خالصة وكاملة.

أه يا صديقتى! لقد صممت، فليرحل إذن! لكننى أحس من الآن

بالألم الطويل الممل على مدى الأيام، حين يكتب على الحرمان من مصدر سعادتى الشمس لن تقوى أن تزيل من جفونى صورته الحميلة المضيئة؛

والأمل في رؤياه لن يملأ الروح والذي كاد يستيقظ بالشوق البهيج ونظرتي الأولى في حدائقنا ستبحث عنه عبثًا في ندى الظلال . كم كُنْتُ أحس بالرضا الجميل

حين أمضى معه أمسياتي الهادئة! وكم كان اللقاء معه بزيد رغبتنا في معرفة أنفسنا وفهمها! ففي كل يوم يرقى الوجدان إنى سماء الانسجام الصافية ، با للفيوم التي تسقط الأن على عيني ! روعة الشمس ويهجة الضحي، وسنون العالم الدهي الألوان، هَد غاصت الآن في هوة الفراغ ونفها الضياب الذي يحيط بي . كل يوم عشته كان حياة كاملة، تسكت الهموم فيه وتخرس الهواجس ويحملنا التبار كالمسافرين السعداء على موجه الهادئ بغير مجداف. ها هو الحاضر يظلم

والخوف من المستقبل يتسلل إلى قلبى . ليونورا: سيعيد إليك المستقبل أصدقاءك،

وسيحمل إليك فرحًا جديدًا وسعادة جديدة

المُ ميرة: أود أن أحتفظ بما أملكه:

فالتغيير قد يسلى، لكنه لا يكاد يفيد . أبدًا لم يدفعني حماس الشباب لأنْ أمد يدى في وعاء الأقدار، الذي يحتشد بمصادفات العالم الغريب طمعًا في شيء يرضى قلبى المتلهف الغرير، فقد حملني على احترامه، ولذلك أحببته؛ ورجدتنى أحبه، لأن حياتى معه ضيائل حياة لم أعرفها من قبل، شي أول الأمر قلت لنفسى: ابتعدى عنه! وكلما هربت منه، وجدتنى أزداد قرب وأحسر عذوبة الانجذاب وقسوة العقاب! وأحت روح شرير فخدعت أشواقى وأدلات بالآلام سعادتى وأفراحى،

أليم المورا : إن عجزت كلمات صديقة أن تحمل إليك العزاء فسوف تستطيع القوى الخفية للعالم الجميل ويستطيع الزمن الرحيم على غير انتظار،

أن يعيدا البهجة إليك .

أَيُّ مُعِرة : حقًا إن العالم جميل! وفي أرجائه الواسعة ينتشر ألخير هنا وهناك .

> أه : خاذا يبدو لنا الخير على الدوام كأنه لا يبتعد عنا إلا خطوة واحدة، ويظل الحنين إليه على مدى الحياة،

يجذبنا خطوة فخطوة إلى القبر ؟
من النادر أن يدرك الناس
ما كانوا يحسبونه من نصيبهم
ومن النادر أن يحتفظوا طويلاً
بما استطاعت اليد السعيدة أن تمسك به !
السعادة التى لم تكد تهب نفسها لنا تفلت منا،
وأيدينا تتخلى عما تشبثت به فى نهم.
السعادة موجودة، لكننا نجهلها؛
أو نحن نعرفها، ولكننا لا نعرف كيف نقدرها .

## المشهد الثالث

ليونورا: (وحدها) أيها القلب النبيل الجميل، كم أرثى لك!
ويا للقدر الحزين الذى نزل بروحها السامى!
أه! إنها تفقده، وتفكرين أنت فى أن

تكسبيه ؟

أمن الضروري حقًا أن يبتعد؟

أم تراك تدبرين هذا الرحيل، كي تستحوذي على القلب والمواهب، التي اقتسمتها حتى الآن

مع غيرك، وما كانت القسمة عادلة ؟

أمن الأمانة أن تسلكي هذا السلوك ؟

أليست لديك الثروة التي تكفيك ؟ هل

يعورك شيء؟

عندك الزوج والولد والغنى، ولديك

المركز والجمال،

تملكين هذا كله، وتطمعين أن تضيفيه إلى

ما تملكن ؟

أتحسنه؟ لماذا بشق عليك إذن أن تزهدي فىه؟ تستطيعين أن تصارحي نفسك - فما أجمل أن ترى صورتك منعكسة على روحه الجميلة! ألا تتضاعف سعادتك وتزداد روعة حين ترفعك أشعاره فوق السحاب ؟ هنالك تكونين جديرة بالحسد! ولا تقنعين يما بحلم به كثيرون سواك، بل يفرحك أن تبهري عيون الجميع! وينادى الوطن باسمك. ويتطلع إليك، وتلك هي ذروة السعادة والهناء . أتكون «لاورا» (١) هي الإسم الوحيد الذي تترنم به شفاه المحدين ؟ وهل کان من حق «بترارکا» وحده أن يرفع الجميلة المجهولة إلى السماء؟ أين الذي يستطيع أن يقارن نفسه بصديقي؟ إذا كان العالم بكرمه النوم،

<sup>(</sup>۱) هو اسم المحبوبة التي يتغنى بها الشاعر الإيطالي «بتراركا» (١٣٠٤ - ١٣٧٤) في أغانيه، وإن لم يذكر اسمها أبدًا في أشعاره .

فسوف تهتف باسمه الأجبال القادمة ما أجمل أن تعيشي بجانبه في هذا المجد الرائع! وتمضي معه إلى المستقبل بخطى خفيفة مجنحة ا لا الزمن عندئذ ولا الشيخوخة يستطيعان أن ينالا منك، ولا الصيحات الوقحة التي تتقاذفها أمواج النجاح: إن أشعاره تخلد ما من طبعه الفناء وسموف تظنين جميلة وسعيدة همن تكون دورة الحياة، قد عذبتك معها من زمن بعيد سوب أن يكون لك، فأن تسلني حسيقتك شيئًا، فعاطفتها نهو المرجل الفصل لاشتنف عن بقية عواطفها إن نوردا كضوء القور الشاهب اللاي لا يكاد مكشف المسالفي طريقه في عتمة الليل: رهى لا تنشر الدفء حوارد

ولا تسكب الفرح والبهجة بالحياة .

ستكون سعيدة حين تعلم،

أنه على البعد سعيد،

كما كانت تفعل حين تراه كل يوم .

ثم إننى لا أريد أن أنفى نفسى،

أو أنفى صديقى عنها أو عن هذا البلاط :

بل سأعود مرة أخرى وأحضره معى .

ليكن الأمر كذلك ! – ها هو ذا الصديق

لنر إن كنا سنستطيع ترويضه!

### المشهد الرابع

# (ليونورا - أنطونيو)

ليونورا: بالحرب جئتنا لا بالسلام،

وكأنك قادم من معسكر أو معركة،

حيث تحكم القوة وتحسم الذراع،

لا من روما حيث ترفع الحكمة الحفية

يدها لتبارك عالمًا تراه

يركع عند قدميها ويطيعها عن طيب خاطر .

أنطونيو: لابد لي، يا صديقتي الجميلة، أن أقبل العتاب

لكنني لن أبحث بعيدًا عن وجه للاعتذار . .

من الخطر على الإنسان أن يضطر طويلاً

إلى الظهور في مظهرالحكمة والاعتدال.

فهناك روح شريرة تقف إلى جانبنا وتترصدنا

ويصرح على طلب الضحية من حين إلى حين

ويشاء سوء الحظ في هذه المرة،

أن أقدم لها الضحية على حساب الأصدقاء .

سِونون الفرياء وبذلت الجهود في كسب رضاهم، وبذلت الجهود في كسب رضاهم، والآن بعد أن عدت إلى الأصدقاء تسيء فهمهم وتحادلهم كأنهم غرباء.

انطونيو: هنا، يا صديقتى العزيزة، يكمن الخطر!

فالإنسان يتحكم فى نفسه مع الغرباء،
ويظل متيقظًا، وهدفه أن يرضيهم لكى يخدموه،
أما مع الأصدقاء فيترك نفسه على سجيتها،
ويطمئن إلى حبهم، فيبيح لنفسه
أن يبدى نزوة أو يطلق لعواطفه العنان،
وهكذا يكون أول من نجرح شعورهم،
هم أكثر من نكّن لهم الحب

السونسورا : بهذه المواطر الهادئة يا صديقى العزيز بسنندني أن أثقاك كما عزيتك من جديد أنطونيي : نعم يؤلني سرهذا با أرد أن أعترف به أن أكرن الهرم للد فقدت المشال . ولكن معار ميلي، ألا يشعر الرجل الذي يعود من دمله الثماق مجهود الجبين ولطحم في أن التمس الراحة في آخر المساء،

في انظل المبيب كي يتأهب لعمل جديد، ثم بحد إنسانًا خالي البال يتمدد في الظل على هواه. ألا يحس عندئذ بعاطفة

بشرية تثور في صدره ؟

ليونورا : إذا كان إنسانا بحق، فسوغ يسعده

أن يقتسم الظل مع رجل آخر يجعل الراحة حلوة والعمل خفيفًا

بحديثه العذب وأنغامه الرقيقة .

الشجرة كبيرة يا صديقي والظل كريم

ولا عاجة بأحد لأن يزحزح غيره

أَنْظَ عِنْهِمِي: لا نريد يا ليونورا أن نلعب بالأمثال

كما ثلعب بالكرة من يد إلى يد،

فكم في هذا العالم من أشياء

نصب لفيرنا أن يفوز بها، كما نسب أن نشارك فيها؟!

على أن هذاك كنزًا لا نحب أن يفوز به

إلا من يستحقه،

وكنزًا يعز علينا أن يشاركنا أيه

إنسان مهما ارتفعت مكانته

فإذا سألتنى عن هذين الكنزين

قلت هما إكليل الفار والمطوة عند النساء

اليهة مرا: أيكون الإكليل الذي توج جبين الشاب،

قد أهان الرجل الجاد؟ أكان في استطاعتك

أن تجد لمجهوده وشعره البديع مكافأة أكثر تواضعًا؟
ذلك لأن الفضل الذى يسمو فوق العالم الأرضى
ويرف فى الهواء، فلا تسحر أرواحنا
إلا بأنغامه وصوره اللطيفة،
يستحق كذلك أن يكافأ
بصورة جميلة أو رمز لطيف.
وإذا كان هو نفسه لا يلمس الأرض
فإن مكافأته السامية لا تكاد تلمس جبينه.
إن الغصن اليابس هو الهدية،
التى تقدمها له العواطف اليابسة،
التى يحس بها المعجبون نحوه
الكى تتخفف بأيسر وسيلة من دينها له.
الميمكنك أن تحسد تمثال الشهيد

على الهالة الذهبية التى تحيط برأسه الأصلع ؟ أينما بدا لك إكليل الغار، فهو بغير جدال، علامة العذاب قبل أن بكون علامة الفرح.

**أنطونيو:** أتريدين أن أتعلم من فمك الرقيق

كيف أحتقر كل ما على الأرض من غرور؟

ليونورا: لست بالطبع في حاجة إلى أن أعلمك

كيف تقدر كل شيء بميزانه الصحيح. ولكن يبدو أن الحكيم يحتاج من حين إلى حين كغيره من الناس
أن يريه الإنسان النعم التى يملكها
ويعرضها عليه فى ضوئها الصحيح
أنت يا صديقى النبيل لن يغريك الطموح
بالسعى وراء أوهام الحظوة والشرف
إن الخدمات التى تعرف كيف تربط بها
بينك وبين الأمير والأصدقاء
هى خدمات واقعية وحية،
ولذلك ينبغى أن تكون مكافأتك عليها
مكافأة من الواقع والحياة نفسها
إن إكليل الغار الذى يليق بك هو ثقة الأمير،
وهو العبء الجميل الذى يستقر
وسمعتك هى الدليل

على ثقة الجميع فيك . أنطونيو: ألا تقولين شيئًا عن الحظوة عند النساء؟

أم تريدين أن تصوري لي أنه من السهل الحرمان منها ؟

ليونورا: لتتصور ما تشاء . فأنت لست محرومًا منها،

ومن السهل عليك أن تحتمل هذا الحرمان،

الذي لا يقوى عليه صديقنا الطبب.

قل لى : إن أرادت امرأة أن ترعاك على طريقتها،

وأن تهب نفسها لك :

فهل يمكنها أن تجد فرصة للنجاح ؟

كل شيء لديك نظام وأمان،

إنك تهتم بنفسك كما تهتم بغيرك،

وتملك دائمًا ما يود الإنسان أن يعطيك إياه .

أمًّا هو، فيجرك فينا طبيعة النساء؛

فهناك ألف شيء صغير ينقصه

ويسعد كل امرأة أن تقدمه إليه!

إنه يحب أن يلبس الرداء من الكتان الجميل،

أى يرتدي الثوب من الحرير المشغول.

وهو يحب أن يتزين، بل إنه لا يحتمل

القماش الغشس الذي يدل على الخدم والرقيق

ولا پرهني بڻنيءَ لا تجامع فيه

الأثاقة والجرينة بالمنا بالجمال

ومع ذلك أن عمل علي هذا ،

وإن حصل علمه في المسالمظة عليه ا

بالمُمَّا مِن الشَّامِ فِي هَاجِةَ إِلَيْ اللِّيَّ اللِّيَّامِ المَّامِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُ

يتان قطعة من ملابسه مناء وقطعة أخرى مناك،

من مرة ميد

إلا وقد ضيع ثلث عاجاته .

وأسرع الفادء بسرتته

هكذا يا أنطونيو يظل الإنسان في قلق عليه طول العام .

أنطونيو: وهذا القلق يجعله أعز وأحب.

ما أسعده من شاب تحسب عيوبه فضائل،
ويتاح له في سن الرجولة أن يمثل دور الغلام،
ويجعل من ضعفه الرقيق ذريعة للمجد والافتخار!
يجب أن تعذريني يا صديقتي الجميلة،
إذا كنت أعبر عن نفسى بشيء من المرارة.
إنك لا تقولين كل شيء، بل تسكتين
على ما يتجرأ عليه، ولا تقولين
إنه أخبث بكثير مما يتصور الإنسان.
إنه يفتخر بإشعال نارين!
ويربط عقدة هنا ويحلها هناك

ليونورا: حسن! إن هذا نفسه يكفى لإثبات

أبمكن أن يصدق الإنسان هذا ؟

أن المحبة وحدها هى التى تحيى القلوب . وإذا بادلنا الحب بالحب، ألا نكون قد كافأنا القلب الجميل مكافأة ضنينة، وهو الذى نسى نفسه وعاش فى حلم جميل واهبًا حياته كلها لأصدقائه ؟

أنطونيو: دالنه وزدن في تدليله،

أجعلن من أنانيته حبًا،

أهُّن كل الأصدقاء الذين وهبوا نفوسهم الوفية لكُن،

قدمن للمغرور الطاعة والولاء،

حطمن روابط الثقة، التي كانت

تؤلف بيننا في وئام جميل!

ليونورا: لسنا متحيزات بالقدر الذي تظن،

فكثيرًا ما ننبه صديقنا وننهاه؛

ونسعى لتربية وجدانه، بحيث يستطيع

أن يسعد نفسه ويقدم السعادة لسواه .

أما العيوب التي تأخذها عليه

فهى كذلك لا تخفى علينا .

أنطونيو: ومع ذلك، فكثيرًا ما تمدحن ما يستوجب الملام.

أنا أعرفه من زمن طويل،

وإنه من السهل التعرف عليه،

لأنه من الغرور بحيث لا يخفى نفسه .

أحيانًا يغوص في نفسه، وكأن العالم كله

قد استقر في صدره، أو كأنه اكتفى بعالمه

فتلاشى عنده كل شيىء من حوله .

إنه عندئذ يتغاضى ويزهد،

ويطرح كل شيئ، كي يعكف على نفسه -

وكما يتفجر اللغم فحأة من شيرارة غير منتظرة، كذلك يتفجر فرحه أو حزنه أو غضبه أو نزوته: هنالك يبغى أن يضم كل شيء، ويحوز كل شيء،(١) وهنالك بطالب بأن يتحقق كل ما كان يجلم به؛ وأن يتولد في لحظة واحدة، ما بحتاج إلى سنوات عديدة، ويحل في طرفة عين، ما لا تحله الجهود في أعوام. إنه يطالب نفسه بالمستحيل، لكى ببيح لنفسه أن يطالب به غيره . ويريد أن يضم عقله من كل شيء طرفية التعيدين؛\ قد لا يدرك ذلك واحد من المليون وما هو في الحقيقة ذلك الواحد . وهكذا بعود إلى الانطواء على نفسه، بغير أن يصلح من أمره شيئًا .

<sup>(</sup>۱) يشهد هذا البيت والأبيات التالية له على أن مشكلة «تاسو» قريبة من مشكلة «فاوست» . فكلاهما يحس بما يسميه «شيار» فى تفسيره للمسرحية بالازدواج، أو بما تسميه الفلسفة المثالية الألمانية على لسان هيجل بالاغتراب . ولقد عبر «فاوست» عن ذلك فى أبيات مشهورة يقول فيها: نفسان أه تسكنان صدرى، تود الواحدة لو تنفصل عن الأخرى ... إلخ ... ففى «تاسو» و«فاوست» شخصيتان تتشبث إحداهما كالدودة بالأرض، وتنزع الأخرى إلى سماء الحقيقة والمثل الأعلى

ليونورا: إنه لا يؤذي غيره، بل يؤذي نفسه .

أنطونيو: ومع ذلك فهو يجرح إحساس الآخرين ...

هل تنكرين أنه حين يستولى عليه الانفعال يتجرأ على إهانة الأمير والأميرة نفسها ويتطاول على أي إنسان ؟

صحيح إنه يفعل ذلك في لحظة واحدة ولكن هذه اللحظة تذهب وتعود .

وهو عاجز عن التحكم في فمه،

عجزه عن التحكم في قلبه .

ليونورا: أظن أنه إذا ابتعد عن هنا فترة قصيرة. فربما ينفعه ذلك وينفع الأخرين.

أنطونيو : لست أدرى . فقد يفيد هذا وقد لا يفيد .

ومع ذلك فليس هذا هو أوان التفكير فيه .

لا أريد أن يقع الخطأ على كتفي ؛

فقد يبدو أننى أنفيه، وأنا في الحقيقية لا أنفيه .

إننى لا أمانع في بقائه في البلاط؛

وإذا أراد أن بتصالح معى

وإذا استطاع أن يستمع لنصيحتي

فقد نستطيع أن نحتمل الحياة معًا .

ليونورا: أنت ترجو إذن أن تؤثر على الوجدان

الذي اعتقدت منذ لحظة أنه لا أمل فيه .

أنطونيو: نحن لا نقطع الرجاء،

فالأمل دائمًا أفضل من اليأس

ومن ذا الذي يضمن ما قد يحدث ؟

إنه يتمتع بتقدير الأمير.

ولا بد أن نحتفظ به بيننا ،

وإذا لم تفلح جهودنا في تقويمه،

فليس هو الوحيد الذي نصبر عليه

**ليونورا:** لم أكن أتصور أنك تستطيع

أن تتجرد من التحيز والانفعال .

لقد تحولت تحولاً سريعًا...

أنطونيو: لعل مزية السن الوحيدة

أنه، وإن لم يجنبنا الخطأ،

فهو يجعلنا أقدر على التحكم السريع في نفوسنا لقد بذلت جهدك في أول الأمر

لكي توفقي بيني وبين صديقك .

وأنا الآن أطلب هذا بدوري منك .

افعلى ما تستطيعين حتى يعود إلى رشده

ويرجع كل شيء إلى حاله القديم.

سأذهب بنفسى إليه إذا عرفت منك

أنه قد استعاد هدوءه،

وإذا رأيت أن زيارتي له

لن تزيد الحالة سوءًا.

ولكن افعلى الأن ما تريدين أن تفعليه؛

فسوف يعود ألفونس مساء اليوم، وسأكون في

منحبته ،

والأن الوداع!

### المشهد الخامس

ليونورا: (وحدها) لم نتفاهم، يا صديقى العزيز، في هذه المرة على رأى،

فمصلحتى لا تسير اليوم يدًا في يد مع مصلحتك .

سنحاول أن أستغل الساعات الباقية

وأكسب تاسو إلى جانبي .

الوقت قد أزف!

www.pookskall.net

### الفصل الرابع

حجرة

# المشهد الأول

تاسسو: (وحده) هل صحوت من حلم
وتخلى عنك الوهم الجميل؟
أم هبط عليك النوم في يوم رائع البهجة
ولم يزل يأسر روحك ويخيفها بقيوده الثقال؟
نعم، أنت تحلم في اليقظة .
أين ذهبت الساعات التي كانت
تلف حول جبهتك أكاليل الزهور؟
وأين الأيام التي كانت روحك فيها،
تعبر زرقة السماء على جناح الشوق الطليق؟
ومع ذلك فما زلت تعيش وتحس بوجودك،
تحس بوجودك ولا تدرى إن كنت تعيش .
أهو خطئي، أم خطأ إنسان غيرى
أن أحيا هنا حياة المذنبين؟

هل اقترفت جريمة، حتى يحق على العذاب ؟ اليس فى خطئى كله فضل يحسب لى ؟ رأيته فامتلأ قلبى بالأمل

وغرتنى الإرادة الطيبة،

فظننت أن من يحمل وجه إنسان

لا بد أن ينطوى على روح إنسان .

اندفعت إليه مفتوح الذراعين

فوجدت مكان القلب، القفل والمزلاج .

آه! لقد كنت دبرت الطريقة التي أستقبل بها

ذلك الرجل الذي كنت أرتاب فيه من زمن طويل!

لتكن تجربتك مع ذلك ما تكون،

فعليك أن تتمسك بهذا اليقين:

لقد رأيتها! لقد وقفت أمامى!

وتكلمت إلى، وسمعت كلامها!

نظرتها، وصوتها، ومعنى كلامها الرقيق

أملكها إلى الأبد، ولا يسلبها منى الزمان

ولا ينتزعها القدر ولا الحظ الغدار!

وإذا كانت روحى قد سارعت بالتحليق فى الأعالى، وإذا كنت قد رعيت فى قلبى اللهيب الذى يأكلنى الآن،

فلست نادمًا على هذا، ولو دمر إلى الأبد حياتي .

وهبت لها نفسى وأطعت الإشارة

التي دعتني إلى الهلاك وأنا فرحان.

ليكن! فقد أثبت أننى جدير

بالثقة الغالية التي تعزيني

حتى في هذه الساعة التي تنفتح لي فيها

البواية السوداء التي تتوالى منها الأحزان.

أجل، لقد تم كل شيىء! وها هي شمس رضاه

الجميل

تأفل فجأة وتغبب؛

والأمير يحرمني من نظرته الحنون

ويتركني تائهًا على طريق ضيق كئيب ،

ها هي الطيور البشعة تحوم حولي،

والموكب الملعون الذي يتبع الليل العجوز يدور حول

رأسىي .

إلى أين، إلى أين أحرك خطاى،

لأفر من هذه الأسراب الكريهة التي تحاصرني

وأنجو من الهاوية التي تفتح فوهتها لي؟

# المشهد الثاني

#### (ليونورا - تاسو)

ليونورا: ماذا جرى ؟ أي غضب يا عزيزي،

وأى تهور دفعك إلى هذا ؟

كيف حدث ما حدث ؟

إننا جميعًا في ذهول .

أين دماثتك وطبعك الرقيق،

ونظرتك النافذة، وعقلك السديد،

الذي يجعلك تؤدى لكل إنسان حقه،

وصبرك وجلدك الذي علمك أن تحتمل

ما يحتمله النبيل، وما يندر أن يتعلمه المغرور،

والتحكم الذكي في الشفتين واللسان -

يا صديقى العزيز، إنى أكاد أنكرك .

تاسعو: وإذا كان كل هذا قد تبدد الآن؟

وإذا كنت ترين الصديق الذى حسبتيه غنيًا يقف أمامك الآن كما يقف الشحاذ؟

معك الحق، فلم أعد كما كنت،
ومع هذا، فما زلت كما كنت تعرفين .
الأمر يبدو لغزًا، ومع ذلك فلا لغز فيه .
القمر الوديع، الذي يسعدك بالليل،
ويسحر نوره عينيك ووجدانك
سحرًا لا يقاوم، يلوح بالنهار
سحابة شاحبة ضئيلة تطوف بالسماء .
لمعان النهار قد أخفى ضيائي

أما أنا فما عدت أعرف نفسى .

ليونورا: لست أفهم يا صديقى ما تقوله لى على النحو الذى تقوله . أوضح لى ما تريد هل كدرتك إهانة الرجل الفظ إلى الحد الذى أصبحت معه تسىء فهم نفسك وتسىء فهمنا ؟ ضع ثقتك في .

تاسبو: لست أنا المهان ما دمت ترين أننى عوقبت عقاب المهين . كان فى استطاعة السيف أن يحل الكثير من عقد الكلام فى خفة وسهولة غير أننى الآن سجين . هل تعلمين - لا تفزعى يا صديقتى الرقيقة. أن صديقك الآن فى زنزانة ؟ إن الأمير يؤدبنى كما يؤدب التلميذ . أنا لا أحاسيه، ولا أستطبع .

ليونورا: يبدو عليك التأثير أكثر مما ينبغى .

تاسيو: هل تحسبينني ضعيفًا وطفلاً،

إلى حد أن تفسد هذه الحادثة عقلى ؟ إن ما حدث لا يؤذينى فى الصميم، ولكن يؤذينى ما يعنيه بالنسبة لى . دعى حسادى وأعدائى يفعلون ما يشاون! فالميدان خال ومتسع لهم .

ليونورا: إنك ترتاب بغير حق في الكثيرين، وقد استطعت أن أقتنع بنفسى بهذا، وأنطونيو نفسه لا يعاديك كما تتوهم. إن النزاع الذي حدث اليوم ...

تاســو: إننى أدعه جانبًا، وأكتفى بالنظر إلى أنطونيو كما كان قديمًا، وكما هو الآن .

كانت تضايقنى منه دائمًا حكمته الجامدة وحبه لتمثيل دور المعلم على الدوام . بدلاً من أن يبحث إن كان عقل المستمع إليه، قد اهتدى بنفسه إلى الطريق الصحيح،

تجدينه يعلمك ويعظك بأشياء تحسين بها أفضل منه وأعمق، ولا يستمع إلى كلمة واحدة تقولينها بل يسيء فهمك على الدوام.

هكذا يساء فهمك، يساء فهمك من مغرور، يعتقد أنه يستطيع أن يتجاهلك بابتسامته! أنا لم أبلغ من العمر ولا من الحكمة ما يجعلني أكتفى بالصدر وأرد عليه بالابتسام.

لم يكن من الممكن أن نستمر على هذه الحال، وكان لابد أن نتصادم فى وقت قريب أو بعيد، ولو تأخر الأمر لازداد سوءًا.

لست أعترف إلا بسيد واحد، هو السيد الذي بطعمني.

إننى أخضع له عن طيب خاطر، ولست أريد سيدًا سواه .

أريد أن أكون حرًا في تفكيري وإبداعي، فالعالم مضع لأفعالنا ما يكفي من القبود.

ليونورا: إنه كثيرًا ما يتكلم عنك بالتقدير والاحترام.

**تاســو**: تريدين أن تقولى بالحيطة والاحتراس، في براعة وذكاء.

وهذا هو الذي يغيظني؛ ذلك لأنه يعرف

كيف يتلاعب بالألفاظ ويتحكم فيها بحيث يصبح الثناء على لسانه هجاءً، وبحيث لا يجرحك شيء كما تجرحك كلمة ثناء تخرج من فمه .

ليونورا: وددت يا صديقى لو سمعت ما يقوله عنك، وعن الموهبة التى آثرتك بها الطبيعة الخيرة . إنه يحس بالتأكيد من أنت وماذا تملك وهو يقدره كذلك حق التقدير .

تاسبو: أه صدقينى! إن الوجدان الذى لا يحب إلاً ذاته
لا يمكنه أن يتخلص من عذاب الحسد الخالق .
مثل هذا الرجل قد يستطيع أن يغفر لغيره
الثروة والمكانة والجاه، لأنه يقول لنفسه:
أنت تملك هذا كله، وتستطيع أن تملكه إن شئت،
وإن أصررت وكان الحظ فى جانبك .
أمًّا هذا الذى تمنحه الطبيعة وحدها،
هذا الذى لا يستطيع الجهد ولا التعب أبدًا أن يدركه،
ولا الذهب أو السيف أو الذكاء أن يغتصبه،
فذلك ما لا يمكنه أن يغتفره .

أتقولين إنه لا يحسدنى على هذه الموهبة ؟ هو الذى يظن أنه إذا أجهد عقله البليد استطاع أن ينتزع الحظوة من ربات الفنون؟ وإذا جمع أفكارًا من بعض الشعراء ظن أنه قد أصبح شاعرًا ؟ لا، إنه قد يسلم لى برضاء الأمير، الذى يود لو يستطيع أن يقصره على نفسه، ولكنه لن يسلم لى بالموهبة التى أنعمت بها ربات السماء على الشاب اليتيم المسكين.

ليونورا: أه! ليتك ترى الأمور بوضوح كما أراها إنك تخطئ الظن به، فليس في الحقيقة كما تراه.

تاسسو: إن كنت أخطئ الظن به، فما أحبُّ هذا الخطأ الخطأ الفي نفسى!

إننى أعده ألد أعدائى، ولن يعزينى الآن أن أخفف من نقمتى عليه ، من الحمق أن يكون الإنسان

منصفًا في كل شيء؛ إن معناه أن يدمر نفسه بنفسه . هل ينصف الناس في معاملتهم لنا ؟ لا . لا ! ان الإنسان بكيانه المحدود

فى حاجة إلى الإحساس المزدوج بالحب والكره . ألا يحتاج إلى الليل حاجته إلى النهار ؟ وإلى النوم كما يحتاج إلى اليقظة ؟ لا . لا بد من اليوم أن أجعل هذا الرجل موضوعًا لكرهى العميق؛ ولا شيء يستطيع

أن ينتزع منى لذة الإحساس بكرهه وإساءة الظن به على مر الأيام.

ليونورا: إن كنت تريد الإصرار على هذا الرأى فلست أدرى، يا صديقى الغالى، ما الذى يدعوك إلى البقاء في البلاط،

إنك تعلم منزلته فيه .

تاســـو: وأعلم، يا صديقتى الجميلة، منذ عهد طويل أننى أصبحت هنا شيئًا يمكن الاستغناء عنه .

ليونورا: لست كذلك، ولا يمكن أبدًا أن تكون! إنك تعلم كم يحب الأمير، وكم تحب الأميرة أن تعيش معهما؛

وإذا جاءت شقيقتهما التى تعيش فى أوربينو فهى تجىء من أجل شقيقتها كما تجىء من أجلك . إنهم جميعًا يضمرون لك الخير،

ويثقون فيك ثقة بغير حدود .

تاسىسى: آە ياليونورا! أى ثقة هذه!

هل تحدّث معى مرة بكلمة واحدة فى شئون الدولة، بكلمة واحدة جادة ؟

> كانت كلما عرضت مسألة فى وجودى راح يستشير فيها شقيقته وبقية الحاضرين ولا يسألنى رأيى أبدًا . إنه لا يفتأ يقول:

أنطونيو قادم! لابد أن تبلغوا أنطونيو! اسالوا أنطونيو!

ليونورا: أنت تتهم، حيث ينبغى عليك أن تشكر. إنه إن كان يحب أن يترك لك حريتك المطلقة، فذلك لأنه يكرمك بقدر ما يستطيع.

تاســـو: بل يتركنى على راحتى، لاعتقاده بأننى لا أفيد فى شىء .

ليونورا: لا يمكن أن تكون عديم الفائدة، لأن راحتك هي مصدر قوتك .

ها أنت منذ وقت طويل ترعى الهم والضيق فى قلبك، كما يفعل الطفل المدلل الحبيب . لقد طالما فكرت فى الأمر وعدت للتفكير فيه : على هذه الأرض الجميلة، التى يبدو كأن الحظ اختارها لك،

لا يمكن أن تنمو مواهبك أو تزدهر . أه يا تاسو! هل أشير عليك ؟ هل أجرؤ أن أقول لك ما في نفسى ؟ إن عليك أن تبتعد!

تاسبو: لا تترفق، يا طبيبى العزيز، بالمريض! ناوله الدواء حتى ولو كان مرًا استألى نفسك، يا صديقتى الحكيمة الطيبة، إن كان يمكن أن يشفى!

إنى أرى كل شىء بنفسى . وا أسفاه ! لقد فات الأوان !

أستطيع أن أغفر له، أما هو فلن يغفر لى وهم محتاجون إليه، أما أنا فلا يحتاج إلى أحد وهو ذكى، وأنا لست على شيء من الذكاء وهو يؤذيني، وأنا لا أحب ولا أقوى على رد أذاه أصدقائي يتغاضون عما يجرى، وبعيون أخرى يرونه إنهم لا يبدون أي مقاومة، حين كان ينبغي عليهم أن يكافحوه

أتعتقدين أنه على أن أذهب ؟ أنا نفسى أعتقد هذا . الوداع إذن ! - وسوف أصبر على هذا الامتحان لقد تخليتم عنى، فلأجد القوة والشجاعة

التى تعيننى على أن أتخلى بدورى عنكم!

ليونورا: أه! إن الإنسان يمين على البعد في نقاء

ما يضل عقولنا على القرب.

ربما استطعت حينئذ

أن تعرف الحب الذي كان يحيط بك من كل جانب، وربما استطعت أن تقدر قيمة الوفاء الذي يصدر عن قلوب الأصدقاء الخلصاء وكيف أن العالم الواسع لا يغني عن أولئك الذين وجدوا الطريق إلى قلبك .

تاسبو: هذا ما سوف نراه! فأنا أعرف العالم منذ الشباب وأعرف كيف يسهل عليه أن يتركنا وحيدين عاجزين ويواصل طريقه في غير اكتراث

كما تفعل الشمس والقمر وبقية الآلهة!

ليونورا: إذا أنصت إلى يا صديقى،

فلن تكرر التجربة الحزينة أبدًا.

إن كان لى أن أشير عليك

فاذهب أولاً إلى فلورنسا

حيث تتلقاك صديقة أحر لقاء .

لا تقلق! فأنا نفسى هذه الصديقة

سأرحل في خلال أيام

لألقى زوجي هناك، وليس شيء أحب إليه أو إليَّ

من أن نراك بيننا

لن أقول لك شبيئًا، فأنت تعرف بنفسك

ومن هو الأمير الذي ستعيش بقربه،

ومن هم الرجال والنساء الذين ترعاهم

هذه المدينة الجميلة بين ضلوعها.

ألا تقول شبيئًا ؟ فكر في الأمر! وصمم على رأى!

تاسبو: يجذبني ما تعرضينه على، ويتفق كل الاتفاق

مع الرغبة التي أكتمها في نفسى؛

غير أنه شيء جديد علي :

أرجوك أن تتركى لى فرصة التفكير وسوف أستقر على رأى عن قريب .

ليونورا: سأذهب وفي نفسى أجمل الأمال

من أجلك، ومن أجلنا، ومن أجل هذا البيت.

فكر في الأمر، وإذا أحسنت التفكير

فسوف يتعذر عليك أن تجد خيرًا منه .

تاسيق: شيء واحد، يا صديقتي العزيزة!

خبريني، ما هو إحساس الأميرة نحوى ؟

هل غضبت على ؟ ماذا قالت ؟

هل اشتدت في لومي ؟ كوني صريحة معي .

ليونورا: كان من السهل عليها أن تلتمس العذر لك، لأنها

تعرفك .

تاسىسى: هل فقدت تقديرها لى؟ تكلمي بغير تملق .

ليونورا: رضا النساء لا يفقده الإنسان بهذه السهولة.

تاسبو: وإذا رحلت، فهل تتركني أمضى وهي راضية ؟

ليونورا: لا شك في هذا، إذا عرفت أن الرحيل في صالحك .

تاسيي : ألن أفقد عطف الأمير ؟

ليونورا: تستطيع أن تطمئن إلى كرمه.

تاسو: وهل نترك الأميرة في هذه الوحدة ؟

أنت سترحلين، وأنا، على قلة شائي،

أعرف مع ذلك أن لى مكانة في عينيها .

ليونورا: إننا نظل ننعم بصحبة الصديق

ما دمنا نعلم أنه على البعد سعيد .

سيسير كل شيء على ما يرام، فأنا أراك سعيدًا ولن ترجل ساخطًا عن هذا المكان .

الأمير هو الذي أمر بهذا، وأنطونيو سيسعى إليك . وهو يلوم نفسه على المرارة التي جرح بها إحساسك

أتوسل إليك أن تستقبله بغير جفاء .

تاسبو: إننى أستطيع أن أواجهه في كل الأحوال.

ليونورا: ولتوفقني السماء، يا صديقي العزيز،

أن أفتح عينيك قبل أن ترحل،

لأريك أنه ليس في الوطن كله إنسان

يضطهدك أو يكرهك أو يتآمر عليك!

إنك تخطئ حقًا ! وكما تؤلف الشعر لتسعد الآخرين أراك الآن - ويا للأسف! - تؤلف نسيجًا غريبًا من الأوهام

لتؤذى به نفسك . أريد أن أفعل كل ما أستطيع

لكى أمزق هذا النسيج، حتى تسير حرًا

على طريق الحياة الجميل .

وداعًا! وأنتظر منك ردًا سعيدًا.

## المشهد الثالث

تاسيو: (وحده) إذن فهذا هو الأن واجبي؟ أن أعرف أنه لا أحد يكرهني، ولا أحد يضطهدني، وأن المكر كله والدسائس الخفية كلها؛ إنما هي من نسيج خيالي! أن أعترف بأننى أخطأت وأننى أظلم كثبرين لا يستحقون منى هذا الظلم! وهذا في الوقت الذي يتجلى فيه حقى المطلق وخيانتهم الدنيئة واضحة أمام وجه الشمس! على أن أشعر عميق الشعور بأن الأمير يفتح لى صدره ويهبني رضاه ويغدق على دون حساب عطاياه في حين أن أعدائي يستغلون ضعفه فيعكرون نظرته إلى، ويقيدون بالطبع يديه! هو لا يستطيع أن يرى أنه مخدوع،

وأنا لا أستطيع أن أثبت أنهم خادعون، وعليٌّ أن ألزم الصمت، لا بل أنسحب من الميدان لكي يخدع في هدوء ويضللوه على هواهم! ومن الذي يقدم لي النصيحة ؟ من الذي يلح على في رفق وإصرار وذكاء؟ إنها ليونورا نفسها، ليونورا سانفيتاله الصديقة الرقيقة! أه ، إنني أعرفك الآن! ما الذي جعلني أصدق شفتيها! لم تكن أمينة حبن جاءت تؤكد لي إخلاصها ورقتها بكلماتها المعسولة! لا، لقد كانت وستظل خبيثة القلب، تتسلل بخطى خافتة بارعة لتتقرب منى . كم من مرة خدعت نفسى بنفسى فيها! وما خدعني في الحقيقة إلا الغرور. كنت أعرفها ولكننى كنت أداهن نفسى، وأقول لها: شكذا تعامل غيرك، ولكنها معت صبريحة ووفية . الآن أراها بوضوح، وأراها بعد فوات الأوان: حين كنت أتمتع بالحظوة عند الأمير، كانت تتقرب منى

وتبدى رقتها لى، أنا المحظوظ.

وما كدت أهوى، حتى أدارت ظهرها

عندما تنكر الحظ بدوره لي .

وها هي تقبل الآن، أداة في يد عدوى

تتسلل نحوى وتصفر أنغامها الساحرة كالحية الصغيرة،

كم كانت تبدو رائعة ! أروع من كل وقت مضى ؟!

وما أعذب كل كلمة كانت تخرج من شفتيها!

ومع ذلك فلم يستطع النفاق طويلاً

أن يخفى عنى نيتها الخبيثة ، على جبهتها

كنت أقرأ بوضوح عكس ما كانت تقوله شفتاها .

فسرعان ما أحس بمن يبحث عن الطريق إلى قلبي

دون أن يكون صادقًا من قلبه .

أعلى أن أبتعد ؟ أن أذهب إلى فلورنسا بأسرع ما أستطيع ؟

ولكن لماذا أذهب إلى فلورنسا ؟ إننى أرى الأمر

بوضوح .

هناك يحكم بيت الميديشي الجديد،

صحيح إنهم لا يجهرون بالعداء لـ «فرارا»

ولكن الحسد الصامت يفرق

بين القلوب النبيلة بيده الباردة .

وإذا حدث أن تلقبت من أولئك النبلاء

ما يدل على رضاهم السامي عليُّ - وذلك ما أتوقعه عن بقن. فما أسرع ما سيحاول رجل البلاط أن يثير الشك في ولائي وعرفاني وسبهل أن يتم له هذا . نعم، أريد أن أذهب، ولكن لا كما تريدون؛ أريد أن أمضى بعيدًا، وأبعد مما تتصورون . وماذا أفعل هنا ؟ من الذي يحرص عليّ ؟ أه! لقد فهمت كل كلمة تصيدتها من شفتي ليونورا! رحت أحدس بمعناها، مقطعًا، بعد مقطع وأعرف الآن تمامًا، ما تفكر الأميرة فيه . أجل! أجل! كل هذا حق، فلا تبأس! «ستتركني أرحل وهي راضية إذا عرفت أن ذلك في صالحي» لو أنها أحست بعاطفة في قلبها ستدمر سعادتي وتدمرني! الموت أحب إلى من هذه اليد، التي تتخلي عني في برود وجمود . سأرحل! فحاذر الآن أن تنخدع بالصداقة والطبية ، ولن يقوى أحد على خداعك، ما دمت لا تخدع نفسك .

## المشهد الرابع

(أنطونيو – تاسو)

أنطونيو: ها أنا يا تاسو قد جنت لأتكلم معك،

إن أردت واستطعت أن تستمع إلى في هدوء .

تاسبو: إن الفعل، كما تعلم، محرم على؛

فخليق بي الآن أن أنتظر وأسمع.

أنطونيو : إننى ألقاك هادئًا، كما كنت أتمنى

وأحب أن أتحدث إليك بقلب مفتوح

وأبدأ فأنزع عنك باسم الأمير

القيد الواهي الذي بدا أنه يقيدك .

تاسبو: التعسف هو الذي قيدني، وهو الذي يفك الآن قيدي .

إننى أقبل ما تعرضه على، ولن أطالب بالتقاضى .

أنطونيو : إذن دعني أتكلم الآن عن نفسى،

ربما جرحتك كلماتي

جرحًا كان أعمق وأبعد من أن أحس به .

كنت في ذلك الحين معذب القلب بالأحزان.

على أن كلمة واحدة مهينة لم تفلت من شفتى بلا تدبر: ولن تجد فيها كرجل نبيل ما تثأر له ولن تبخل كإنسان عليها بالغفران.

> تاسيو: لن أبحث الآن إن كانت الإهانة أو كان السب أشد إيذاءً ؟

فتلك تنفذ إلى النخاع، وهذا يخدش الجلد.

إن سهم السب يعود فيصيب مَنْ ظنَّ أنه أصاب غيره بالحراح؛

والسيف الذي يجد اليد التي تحسن تسديده،

من السهل أن يرضى رأى الآخرين.

أما القلب المهان فمن العسير أن يجد الشفاء .

أنطونيو: الآن أرى من واجبى، أن ألح عليك وأقول:

لا ترجع إلى الوراء، وحقق رغبتى،

التى يريدها منك، كذلك الأمير.

تاسيو: أنا أعرف واجبى، وسوف أطيع .

ولقد صفحت، بقدر ما أستطيع .

إن الشعراء يحكون لنا عن رمح

يستطيع بملمسه الرقيق

أن يشفى الجرح الذي أصابه<sup>(١)</sup>

<sup>(</sup>١) إشارة إلى إحدى الخرافات الإغريقية، التى تقول إن الملك «تليفوس» الذى أصابه رمح أخليل فجرحه لا يمكن أن يشفى حتى يلمسه هذا الرمح مرة أخرى .

ان لسان الانسان بملك هذه القدرة؛ ولن أجعل الحقد يغلق دونها فؤادي

أنطونيو: أشكرك وأرجوك أن تضع رغبتي

في خدمتك على الفور موضع الاختبار .

قل لى : هل أستطيع أن أؤدى لك خدمة ؟

إننى أرجب بهذا كل الترجيب

تاسـو: إنك تقدم لي ما كنت أتمناه .

لقد أعدتُّ إلىَّ حربتي، وأرجوك

أن تعطيني القدرة علىّ استخدامها .

أنطونيو: ماذا تقصد؟ أوضع ما تقول.

تاسبو: أنت تعلم أننى انتهبت من قصيدتي

ولكنها لا تزال بعيدة عن الكمال .

لقد سلمتها النوم للأمين

وكنت أرجو أن أشفعها بالتماس .

إن عددًا كبيرًا من أصدقائي

مجتمعون اليوم في روما

وقد كتبوا إلى على حدة برأيهم في بعض الفقرات،

استطعت أن أفيد بكثير من هذه الأراء،

ولكن لا يزال الكثير فيما يبدو لى بحاجة إلى التفكير

ولست أحب أن أغير في مواضع كثيرة،

قبل أن ألقى منهم مزيدًا من الإقناع . ولابد من وجودى لأحل عقدة بالحديث. فكرت اليوم أن أطلب هذا من الأمير : غير أننى لم أجد الفرصة سانحة؛ وليس من حقى الآن أن أتجرأ بالسؤال لهذا أرجو أن أحصل على هذه الإجازة عن طريقك .

أنطونيو: لست أرى من العقل أن تبتعد الآن

بعد أن أنجزت عملك الذى يرضى عنك الأميرة والأمير .

إن يوم الرضا كيوم الحصاد إذا نضجت الثمار كان على الإنسان أن يعمل . ولو ابتعدت الآن، فلن تكسب شيئًا بل ربما خسرت ما كنت قد كسبت .

إن الحاضر إلهة قوية وقادرة

فتعلم أن تعرف تأثيرها، وابق هنا!

تاسبو: لست أخاف شيئًا، فألفونس نبيل،

وقد كان دائمًا كريمًا معى؛

وما أرجوه منه أحب أن أناله من قلبه فحسب،

ولست أحب أن أتسول رضاه؛

لا أريد أن آخذ منه شيئًا

قد يندم لأنه أعطاني إياه .

أنطونيو: لا تطلب منه إذن أن يسمح لك بالرحيل؛ إنه لن يفعل ذلك إلا كأرهًا وأخشى ألا يفعله على الإطلاق.

تاسو : سيرضى إذا عرف الإنسان كيف يرجوه ولن يستطيع هذا، إذا شئت، سؤاك .

أنطونيو : ولكن قل لى : ما هى الحجج التى أقدمها إليه ؟ تاسبو : دع كل مقطع من قصيدتى يعبر لك عنها ! إن ما أردته جدير بالحمد والثناء وإن ظل الهدف أبعد من أن تدركه قواى .

إننى لم أبخل عليها بالجهد والعناء . كم من نهار جميل مشمس،

> وكم من ليلة عميقة هادئة وهنتها لهذه الأغنية التقية .

كنت أرجو، على تواضع حالى، أن أقترب من أولئك المعلمين الكبار القدماء، وتجاسرت أن أوقظ المعاصرين الأحياء من نومهم الطويل لينهضوا بأعمال البطولة ويشاركوا مع الجيش المسيحى العظيم فى أمجاد الحرب المقدسة وأخطارها . فإن استطاع نشيدى أن يوقظ أفضل الرجال فلا بد كذلك أن يكون جديرًا بهم . إننى أدين لألفونس بما فعلت؛ وأحب الآن أن أشكره على اتمامه.

أنطونيع : ولكن الأمير هنا، ومعه كثيرون

يستطيعون أن يهدوك كما يفعل أهل روما .

أتمم قصيدك هنا، فهنا المكان الذي يلائمه .

فإن أردت التأثير على الناس، فأسرع بعدها إلى روما .

تاسبو: كان ألفونس أول من بعث فيُّ الحماس للقصيدة،

وإذا لم أجد حكما سواه، فسوف أستمع يقينا إلى

نصبحته .

أما رأيك، ورأى الحكماء الذين جمعهم البلاط فتأكد من أننى سأعرف قدره وقيمته عليكم أن تقرروا إن كان أصدقائي لم ينجحوا في إقناعي بالسفر إلى روما . ولكن لابد لي أن أراهم .

ولحن لابد لى إن أراهم . إن جونزاجا قد ألف المحكمة التى ينبغى على ً أن أقدم نفسى إليها، واست أطيق الانتظار . فلا مينيودى نوبيلى، أنجيليودا بارجا، أنطونيانو وسبيرون سبيرونى (١) ! لا شك أنك تعرفهم جمعاً .

<sup>(</sup>١) أسماء شعراء إيطاليين عرفهم جوته من كتاب سيراسي «مؤرخ حياة ناسو» الذي أشرت إليه في المقدمة .

يا لها من أسماء رائعة! تبعث الثقة كما تشيع الخوف في روحي، التي ستخضع لرأيهم عن طيب خاطر.

أنطونيو: أنت لا تفكر إلا في نفسك وتنسى الأمير.

أؤكد لك أنه لن يوافق على رحيلك؛ وإذافعل، فسيكون ذلك بغير رضاه . فهل تطلب منه مالاً يحب أن يعطيه ؟ وهل أمد يدى للتوسط فى شىء لا أستطيع أنا نفسى أن أحبذه ؟

تاسبو: أترفض أن تقدم لى الخدمة الأولى،

التي أريد أن أختبر بها الصداقة التي تعرضها عليّ ؟

أنطونيو: إن الصداقة الحقة هي التي تعرف

كيف ترفض في الوقت المناسب،

وكم يجلب الحب من أضرار المراري

كلما استجاب لنزوة الصديق بدلاً من مصلحته.

يبدو لى أنك في هذه اللحظة

تعد ما تتلهف عليه خيرًا،

وتريد أن تحقق في طرفة عين

ما تشتاق إليه نفسك .

إن من يخطئ ويضل الطريق،

يضع العنف والجموح

مكان الحقيقة والقوة

اللتين يفتقر إليهما .

إن من واجبى، بقدر ما أستطيع

أن أخفف بالاعتدال من الغلواء

التى تؤذيك وتجنى عليك .

تاسبو: طغيان الصداقة هذا، أعرفه من وقت طويل،

وهو عندى أشد ألوان الطغيان .

إن تفكيرك يختلف عن تفكيري

وهذا ما يجعلك تعتقد بأنه هو التفكير الصحيح.

إننى أعترف بأنك تريد الخير لى؛

فلا تطلب منى أن أسير على طريقك كي أفتش عنه .

أنطونيو: وهل تطلب منى أن أسعى في برود إلى أذاك

وأضرك عن اقتناع كامل وواضنح؟

تاسبو: أحب أن أخلصك من هذا الهم!

فلن يصدني عن هدفي شيء مما تقول .

لقد أعدت إليَّ حربتي، وهذا الباب

الذي يؤدي إلى الأمير مفتوح أمامي .

أنت أو أنا! إننى أترك لك الخيار.

الأمير ينوى السفر . وليست هناك لحظة نضيعها

في الانتظار .

اختر على وجه السرعة! فإذا لم تذهب أنت، -فسأذهب أنا إليه، وليكن ما يكون.

> أنطونيو: دعنى أطلب إليك أن تتريث قليلاً، وتنتظر على الأقل حتى يعود الأمير، لا تذهب اليوم إليه!

تاسبو: بل سائدهب إليه الساعة، إن استطعت!

إنّ نعلى بلتهبان فوق هذا الرخام،
ولن تستريح روحى حتى يثور الغبار
ورائى على طريق الحرية . أتوسل إليك!
أنت ترى كم يتعذر على فى هذه اللحظة
أنْ أحسن الحديث مع مولاى،
أنت ترى – وكيف لى أن أخفى هذا ؟ –
إننى لا أستطيع فى هذه اللحظة أن أتحكم فى نفسى،
ولن تستطيع قوة على الأرض أن تسيطر على ولن تستطيع قوة على الأرض أن تسيطر على ليس ألفونس طاغية، فقد أعاد إلى حريتى
وما أحب إلى نفسى أن أطيع أوامره
لولا أننى اليوم لا أستطيع!

دعونى أتمتع بحريتى اليوم فحسب حتى أعود إلى نفسى! وسوف لا أتأخر عن أداء واجبى .

أنطونيو: أنت تثير الحيرة في نفسى ماذا أفعل؟ أرى الآن أن الخطأ يعدى .

تاســو: إن أردت منى أن أصدقك، إن أردت حقًّا أن تعينني

فأفعل ما أطلبه منك وما تستطيع

عندئذ يوافق الأمير على سفرى

دون أن أفقد عونه أو رضاه .

وساحفظ لك هذا الجميل بالشكر والعرفان.

أما إن كنت تطوى في صدرك حقدًا قديمًا،

أو كنت تريد أن تنفيني من هذا البلاط

وتجنى على سعادتي إلى الأبد

وتلقيني إلى العالم الشاسع بغير معين،

فابق على رأيك وقف في طريقي ا

أنطونيو: ما دمت يا تاسو تريد أن أؤذيك،

فسوف أختار الطريق الذي اخترته ينفسك .

وستكشف النهاية عمن المخطئ منا والمصيب!

أنت تصر على الرحيل! فاسمع رأيي الآن:

لن تدير ظهرك لهذا البيت، حتى يحن قلبك للرجوع،

ويدفعك عنادك على طريق الهروب،

العذاب والاضطراب والاكتناب

تنتظرك في روماء

وستخطئ الهدف هنا وهناك .

على أننى لا أقول لك هذا لأنصحك؛ وإنما أتنبأ بما سيقع عن قريب وأدعوك مقدمًا، من هذه الساعة أن تثق بى فى أسوأ الأحوال وسأذهب الآن إلى الأمير لأتكلم معه كما تريد .

Munipodistallinet

## المشهد الخامس

تاسيو: (وحده) نعم! اذهب الأن وأنت على يقين

من أنك أقنعتني بما تريد .

سأتعلم أن أضع قناعًا على وجهى،

فأنت المعلم الكبير، وأنا التلميذ الذي يفهم

بغير عناء .

هكذا تضطرنا الحياة أن نتظاهر،

لا بل أن نكون كأولئك الذين

كان في مقدورنا أن نحتقرهم بجسارة

وكبرياء .

الأن تتضح لي كل ألاعيب البلاط!

أنطونيو يريد أن يطردني ولا يريد

أن يظهر كأنه هو الذي يطردني .

إنه يمثل دور المتسامح الحكيم

حتى يبين للناس أننى مأفون ومريض.

ويفرض وصايته على، كى يجعلني طفلاً

بعد أن أعجزه أن يجعل منى عبدًا .

وهكذا ينشر الضباب حول جبهة الأمير ويعكر نظرة الأميرة إلى .

لا بد من التمسك بى، هذا ما يفكر فيه فقد أهدتنى الطبيعة موهبة جميلة، لكنها، ويا للأسف، قد قرنت الهدية بألوان من الضعف التى أساحت إلى : بالغرور الجامح، والحساسية المفرطة والشعور المتجهم العنيد .

لا حيلة لنا، فهكذا صور القدر هذا الرجل الفريد،

وعلينا الآن أن نقبله على علاته ، ونصبر عليه، ونحتمله، وليس ببعيد، أن يأتى اليوم الجميل الذي نستمتع فيه بالبهجة التى لم نكن ننتظرها منه . وبعد هذا فلنترك له أن يعيش

> أو فلندعه كما ولد يموت! أهذا هو ألفونس وعزمه المكين،

الذى يرغم الأعداء بالشجاعة ويحمى الأصدقاء بالوفاء ؟

> أأستطيع الآن أن أتعرف عليه، وهو يعاملني هذه المعاملة ؟

أجل! إنني أعرف الآن شقائي كله! هذا هو قدري الذي بجعل كل إنسان يتغير نحوى في نُفُس واحد ولحظة واحدة . بينما يظل مع غير الصديق الوفي الأمين. ألم بكن ظهور هذا الرجل كافيًا، ليحطم مصيري كله في لحظة واحدة ؟ أليس هو الذي هدم سعادتي من أساسها ولم يترك حجرًا على حجر ؟ هل كان حتمًا أن أقاسي هذه التجرية، هل كان حتمًا أن أقاسيها اليوم ؟ نعم . كان الجميع يتدافعون على ا والآن يتخلى عنى الجميع، وكل من كان يحاول أن يشدني إليه وكل من كان يريد أن يستأثر بي يصدني الآن عنه ويتجنب طريقي . وما السبب في هذا ؟ أترجح كفته في الميزان كل ما كنت أحظى به من حب وتقدير؟ نعم! كل شيء يهرب الآن مني . حتى أنت! حتى أنت! يا أميرتي المحبوبة تتخلين الآن عنى! بعلامة واحدة تنبئ عن رضاها.

أكنت أستحق هذا منها ؟ يا قلبي المسكين!

يا من فطرت على عبادتها!

كنت لا أكاد أسمع صوتها، حتى ينفذ

إلى قلبي شعور لا سبيل للتعبير عنه!

ولا أكاد ألمحها حتى يظلم في عيني الله

ضوء النهار الوضاح؛

تسحرني عيناها وشفتاها،

قدمای لا تعودان تحملانی،

وأهيب بكل ما فيَّ من قوة الروح

كى أتماسك أمامها ولا أسقط عند قدميها؛

وما من شيء ينقذني من هذا الدوار .

تَثَبَّتْ يا قلبي ! وأنت يا عقلي المنير

لا تدع الضباب يلفك ويغشاك !

نعم! هي أيضًا! أأقولها بلساني ؟ ولا أكاد

أصدق!

بل إنني أصدق، وأريد لو أخدع نفسى

بالكتمان .

حتى هي! حتى هي! أعذرها من كل قلبك

ولكن لا تُخفِ الحقيقة عن نفسك :

حتى هي احتى هي ا

أه من هذه الكلمة، التي كنت أريد أن أرتاب فيها،

ما دام تردد في صدري نفس من الإيمان، أجل، هذه الكلمة، إنها خاتم القدر

الذى يحفر رسمه على إطار من حديد

فى لوحتى التى امتلأت سطورها بالعذاب الأن سلبت إلى الأبد من كل قوة.

وكيف أحارب، وهي تقف في جيش أعدائي ؟

وكيف أصبر، وهي لا تمد يدها إلى من بعيد ؟

ونظرتها لا تستجيب لدعائى ؟

لقد تشجعت على التفكير، واستطعت أن ترفع صوتك،

وها هو الأمر حق، وبأسرع مما كنت تخشى!

يكفيك قبل أن يقبض اليأس على عقلك ويمزقه بمخالب من حديد،

أن تشكو القدر المرير

وتكرر لنفسك : حتى هي ! حتى هي !

Munipookeyallin

## الفصل الخامس

سستان

المشهد الأول

(ألفونس - أنطونيو)

أنطونيو: ذهبت، كما أشرت، للمرة الثانية

أبحث عن تاسبو، وها أنا قادم من عنده،

بذلت جهدى لأقنعه، لا بل ألححت عليه،

غير أنه لا يريد أن يحيد عن رأيه

وبتوسل إلىك أن تأذن له

بالسفر إلى روما لفترة قصيرة

ألفونس: لا أريد أن أخفى عنك سخطى،

وأفضل عندى أن أصارحك به،

علىّ أن أكتمه وأزيد حدته .

أيريد أن يسافر ؟! حسنا . لن أمنعه،

أيريد أن يتركنا ويذهب إلى روما ؟ ليكن له ما يشاء!

على ألا يأخذه سكيبيو جونزاجا

أو ينتزعه المديشي البارع مني (۱)!
إن ما جعل إيطاليا بهذه العظمة هو أن كل أمير ينافس جاره في الاستئثار بالموهوبين والانتفاع بهم والأمير الذي لا يجمع المواهب حوله هو عندي كالقائد بلا جيش؛ ومن لا يهزه صوت الشعر فهو متوحش، مهما علا شئنه لقد اكتشفت شاعري واخترته بنفسي وأنا أعتز به واحدًا من رعاياي فهل أتركه إلا مرغمًا بعد أن فعلت كل ما فعلت ؟ أنطونيو: إنني في حرج، لأنني أحمل أمامك ذنب ما حدث اليوم؛

إسى مى حرج، دسى السوم؛ الما أنا أيضاً أريد أن أعترف بخطئى الذي لا يغتفره إلا عفوك . غير أننى سأظل بلا عزاء إذا تصورت أننى لم أفعل كل ما استطعت لأصالحه .

<sup>(</sup>١) المقصود هو الكاردينال فرناندودي مديشي شقيق أمير توسكانا الأعظم

آه لا تحرمنى من نظرتك الحنون حتى أتماسك وأستعيد الثقة في نفسى .

ألفونس: لا يا أنطونيو، فلتهدأ نفسك

فأنا لا ألقى عليك أي ذنب؛

أنا أعرف تفكير هذا الرجل خير المعرفة وأعلم تمام العلم ما فعلت من أجله، وكيف ترفقت به وتسامحت معه،

ونسيت ما كان من حقى أن أطلبه منه . قد يستطيع الإنسان أن يسود الكثير، لكنه يحتاج للزمن كما يحتاج للمحن والخطوب . لكى يتمكن من السيادة على نفسه .

أنطونيو: أليس من الإنصاف أن يسال الإنسان نفسه

حين يرى ما يفعله الآخرون من أجله ماذا أستطيع أن أقدمه لمنفعتهم ؟ ومن ثقف عقله إلى هذا الحد، وجمع العلوم من أطرافها، وحصل ما في طاقة الإنسان تحصيله ألا يكون ملزمًا أكثر من غيره بالتحكم في نفسه ؟

ألفونس: كتب علينا ألا نذوق طعم الراحة!

فلا نكاد نفكر في التمتع بها

حتى نصادف عدوًا نختبر معه شجاعتنا

أو نرزق صديقًا نجرب معه صبرنا .

أنطونيو: هل تراه يحقق الواجب الأول على الإنسان،

الذى يفرض عليه أن يختار طعامه وشرابه،

ما دامت الطبيعة لم تقيده كما قيدت الحيوان ؟

ألا يضعف كما يضعف الأطفال

أمام كل ما يثير لعابه ؟

ومتى رآه أحد يمزج خمره بقليل من الماء؟

إنه ينتقل من التوابل إلى الحلوي إلى المشروبات القوية

ليبتلعها في نهم واحدة بعد الأخرى

ثم يشكو بعد ذلك من كأبة روحه،

واضطرام دمه وحدة طبعه

ويلقى اللوم على الطبيعة والقدر.

كم من مرة رأيته يجادل طبيبه؟

ويلقى الكلام في مرارة وحمق؟

ركم أوشكت على الضحك، لو كان يضحك

ما بعدت الإنسان ويضابق غيره؟

إنه يقول في قلق: «أشعر بهذا الألم»

تُم في ضيق : «فيم تفاخر بفنك ؟ - أوجد لي العلاج»!

ويرد الطبيب : «حسن ! فأمتنع عن هذا وذاك»

- «لا أستطيع»
- «إذن فاشرب هذا الدواء»
- «لا ، إن طعمه البشع يملؤني بالاشمئزاز»
  - «إذن فاشرب ماء»
- «أشرب ماء ؟ مستحيل ! إننى أخاف الماء كما يخافه من عضه كلب» .
  - إذن فلا أستطيع أن أفعل لك شيئًا .
    - وما السبب ؟
  - لأن الداء سيجر غيره معه، وإذا لم يقتلك
     فسوف يزيد عذابك كل يوم .
  - شىء جميل! وما الفائدة إذن من أن تكون طبيبًا؟ إنك تعرف دائى، ومن واجبك أيضًا أن تعرف الدواء وتحبب طعمه إلى، حتى لا أضطر إلى العذاب لكى أتخلص من العذاب.

أراك تبتسم، أليس هذا هو الذي يحدث ؟

ألم تسمعه بنفسك من فمه ؟

ألفونس: كثيرًا ما سمعته وغفرته له.

أنطونيو: حقًّا إن حياة بعيدة عن الاعتدال

تملأ نومنا بالكوابيس الثقال،

وتسوقنا إلى الحلم في وضح النهار .
حيثما ذهب، ظن نفسه محاطًا بالأعداء .
وظن أن كل من يعترف بموهبته يحسده .
وكل من يحسده يحقد عليه ويضطهده .
كم من مرة ضايقك بشكواه ؟
بالأقفال التي كسرت، والرسائل التي فتحت والسم والخنجر ! وكل ما يطوف بخياله !
ولقد أمرت بالبحث، وبحثت بنفسك فهل وجدت شيئًا ؟ لا أثر !
لا رعاية أمير تشعره بالأمان .
ولا قلب صديق يرويه بالحنان .

أترجو لنفسك منه السبعادة والصفاء؟ الفونس: لو كنت أريد منه منفعة قريبة

لكان لك الحق فيما تقول يا أنطونيو! أليس فى صالحى أننى لا أنتظر منفعة عاجلة مباشرة ؟ إن كل شيء يخدمنا على طريقته؛ ومن أراد أن يستخدم الكثير فليستخدم كل شيء بما يتفق وطبيعته

وبهذا تتحقق له المنفعة .
هذا هو الدرس الذي علمنا إياه آل مديشي، وهذا ما برهن عليه البابوات بأنفسهم .
كما من عبقري رعاه هؤلاء الرجال بالسماح والصبر وطول الأناة؟ وكان يظن أنه في غنى عن نعمتهم .

أنطونيو: ومن يجهل هذا يا أميرى ؟ إن التعب في الحياة هو وحده الذي يعلمنا تقدير عطاياها .

لقد نعم بالكثير حين كان لا يزال صغيرًا فلم يقنع بالمتع القليلة . ليته يعرف أولاً كيف ينعم

بما تغدقه الأيدى السخية عليه : إذن لاستطاع أن يحزم قواه ويشعر بالرضا خطوة فخطوة .

إن الرجل النبيل الذي لا يملك ثروة يستطيع أن يبلغ أسمى أمانيه إذا جعله أمير عظيم من رفاقه وحرره بيده الرقيقة من الضيق فإذا حباه، كذلك ثقته ورضاه

واصطفاه بجواره على كل من عداه،
في الحرب والحكم والحديث
فقد يبدو لى أن الرجل المتواضع
يستطع أن يشكر حظه في صمت .
وتاسو يزيد على هذا كله
أروع ما يمكن أن يحظى به شاب :
فالوطن يكرمه ويعقد عليه الأمال .
صدقني إن قلت إن مزاجه الغريب
يتقلب على مخدة حظه السعيد .
ها هو قادم . فسرته في كرم
ليلتمس في روما أو نابولي أو حيث شاء

ألفونس: أيريد أن يسافر أولاً إلى «فرارا»؟

أنطونيو : بل يرغب أن يبقى فى «بلرجواردو»،

ويكلف أحد أصدقائه أن يرسل إليه

أهم ما يحتاجه في رحلته .

أَلْفُونْسُ : بكل سرور . ستبادر شقيقتي بالعودة إلى المدينة مع صديقتها، وسأسبقهما على جوادى .

وستلحق بنا بعد أن ترعى شئونه . مُرُ الحاجب بأن يقوم بما يلزم ليبقى في القصر إلى ما يشاء، حتى يرسل أصدقاؤه إليه المتاع وتصله الرسائل التى أحب أن أعطيها له ليأخذها معه إلى روما . ها هو قادم الوداع!

Munipookeyallin

# المشهد الثاني

(ألفونس – تاسو)

تاسو: (فی تحفظ) عطفك الذی طالما غمرتنی به يتجلی لی اليوم فی أبهی ضياء الاثم الذی ارتكبت فی جوارك عن طيش، غفرته لی خصمی جعلته يمد يديه إلی وتريد الآن أن تأذن لی بالبعد قليلاً عن جوارك، ويشاء مع ذلك قلبك الكريم الا يحرمنی من رضاه . الا يحرمنی من رضاه . سئرحل عنك وملئی الثقة، وأبعد عنك وكلی رجاء، بأن غيابی هذا القصير بأن غيابی هذا القصير بئن غيابی هذا القصير أريد أن تسمو روحی من جديد

وأسعى على الدرب، الذى شجعتنى نظرتك الحنون على السير عليه فى سعادة وجرأة، لكى أعود جديرًا بعطفك .

ألفونس: أتمنى لك الحظ السعيد في رحلتك
وأرجو أن نراك بيننا من جديد
مبتهج النفس في أطيب حال.
عندئذ ترد إلينا المكسب مضاعفًا
عن كل لحظة حرمتنا منها
سأعطيك رسائل لرجالي وأصدقائي في روما

أمًّا أنا، فسوف أظل أنظر إليك على البعد كصديق حميم .

تاسس : أنت تغمر بفضلك يا أمير إنسانًا يشعر أنه لا يستحقه، ولا يكاد في هذه اللحظة يستطيع أن يعبّر لك عن شكره .

وبدلاً من أن أقدم لك امتنانى جنت أرفع إليك التماساً! أنت تعلم كم أعتز بقصيدى، لقد بذلت فيه الكثير ولم أبخل عليه بجهد ولا عناء، ومع ذلك فلم يزل أبعد بكثير عما أتمناه .
أريد أن أعود تلميذًا من جديد
هناك حيث لا تزال أرواح العباقرة
تطوف في السماء وتؤثر على القلوب،
فريما تصبح أنشودتي جديرة باستحسانك .
أتوسل إليك أن تعيد إلى الأوراق
التي يخجلني أن أعرف أنها بين يديك .

ألفونس: أتريد اليوم أن تسترد الهدية

التى أعطيتنى فى هذا اليوم نفسه ؟
دعنى أتوسط بينك وبين قصيدك .
حاذر أن تفرط فى الجهد والعمل،
فتؤذى الطبيعة الرقيقة التى تنبض فى أبياتك،
ولا تنصت إلى النصائح التى تنهال عليك من كل
ناحية !

إن آلاف الأفكار التي تصدر عن أناس مختلفين يناقضون بعضهم في الرأى والحياة، يضمها الشاعر الذكي في كل واحد، فلا يهاب أن يُغضب القليلين ما دام سيفوز بالمزيد من رضا الآخرين. ومع ذلك فلست أريد بهذا أن أقول إنك لا تحتاج أن تمر عليها في هدوء،

فتهذب فيها هنا وهناك،
ولذلك أعدك الآن أن أعطيك
نسخة منها بعد وقت قصير
أما المخطوطة فسأحتفظ بها،
لأستمتع بها مع شقيقاتي
فإذا رجعت إلينا بنسخة أكمل
فسوف تزيد متعتنا بها
وقد نلفتك إلى بعض الملاحظات

#### تاسبو: أتوسئل إليك من جديد في خشوع:

دعنى أحصل على هذه النسخة على وجه السرعة! إن كيانى كله يعيش الآن فى هذا القصيد وإذا قدر له أن يكون شيئًا، فليكن الآن!

**ألفونس**: إنى أحيى هذه الرغبة التي تملك عليك نفسك!

ومع ذلك، فمن واجبك يا عزيزى تاسو أن تفرج عن نفسك بقدر ما تستطيع، وتستمتع بالعالم الواسع قليلاً، وتأخذ علاجًا ينقى دمك .

هناك يستعيد وجدانك الانسجام الجميل ويعطيك ما لن تناله بالانفعال الكئيب. تاسبو: قد يبدو الأمر كذلك يا أميرى
ولكننى بمجرد أن أنكب على عملى
أحس بأننى صحيح معافى،
وأستمد من العمل قوة جديدة
إنك تعرفنى منذ وقت طويل،
وتعرف أننى أضيق بحياة الفراغ؛
إن الراحة هى أخر ما يريحنى
وهذا الوجدان، ويا للأسف، لم تهيئه الطبيعة،
ليطفو مرحًا على نهر الأيام
ويسبح فى بحر الزمان الواسع .

ألفونس: كل ما تفكر فيه أو تفعله،

يغوص بك إلى أعماق نفسك !
كم من هاوية حفرها القدر حولنا؟
لكن أعمقها هنا في قلبنا!
وهي تجذبنا إلى التردي فيها .

أتوسل إليك أن تنتزع نفسك من نفسك ! وسترى أن ما ستفقده كشاعر ستكسبه كإنسان .

> تاســو: عبثًا أحاول التحكم في هذا الدافع، الذي يموج في صدري ليل نهار

إننى إن توقفت عن الفكر والإبداع، لم تعد الحياة في عنني حياة .

221

أتستطيع أن تمنع دودة الحرير من أن تغزل النسيج، الذى يؤدى لموتها ؟ من قلبها تنتزع الخيط النفيس، فلا تتوقف حتى تغلق الكفن على نفسها ليت إلهًا محسنًا ينعم علينا، بنصيب هذه الدودة، الذى تحسد عليه ! ليتنا نستطيع ذات يوم أن نفرد الجناحين المشعين في وادى الشمس البعيد،

ألفونس: استمع إلى ! إننى أرجوك

- وأنت الذى تضاعف للكثيرين بهجة الحياة - أن تتعلم أنت نفسك، قيمة هذه الحياة التي أغدقت عليك عطاياها بسخاء . وداعًا ! وكلما أسرعت بالرجوع زدتنا فرحة بعودتك .

#### المشهد الثالث

تاسبو: (وحده) تماسك يا قلبي، فأنت على الدرب الصحيح

المهمة عسيرة، إنها المرة الأولى

التي تجرب فيها أن تتنكر ولا تخيب.

ها أنت قد سمعت : لم يكن هذا قلبه

ولا الكلمات كما عهدتها كلماته .

لكأنى ما سمعت إلا صوت أنطونيو.

أه كن على حذر! فسوف تسمعه الآن

يأتيك من كل ناحية ، تماسك ، تماسك !

لم تبق غير لحظة وتدرك الهدف.

من تعلم التنكر في أواخر الحياة،

أنقذته سمعته الطيبة من العبون

فتعلُّمْ كيف تحذق فنونهم، وسيتم كل شيء على

ما برام .

(بعد فترة صمت)

أنت تتباهى بالانتصار قبل الأوان! ها هي قادمة

هناك !

الأميرة الرقيقة قادمة! يا له من شعور! إنها تدخل والشك والسخط اللذان تجمعا في قلبي، يذوبان الآن في دموع الأحزان.

MMN JOOKS ABILITIEST

### المشهد الرابع

### (الأميرة - تاسو - ثم يدخل الباقون قبل نهاية المشهد)

الأميرة: هل تفكر إذن في أن تتركنا؟

أم تريد أن تبقى قليلاً فى بلرجواردو

حتى يأتى اليوم الذى ترحل عنا فيه

لفترة قصيرة، كما أتعشم يا تاسو؟

أتذهب إلى روما ؟

تاسبو: سأذهب أولاً إلى هناك،

فإذا أحسن الأصدقاء استقبالي كما أرجو،

فقد أستطيع أن أحشد صبرى وعنايتي،

لأضع اللمسة الأخيرة في قصيدتي .

سأجد هناك رجالاً كثيرين،

يحق لهم أن يصفوا أنفسهم

بأنهم سادة في كل الفنون .

ألا ينطق كل مكان في تلك المدينة العظيمة؟

ألا يتحدث كل حجر إلى قلوينا؟

وكم من ألف معلم صامت يشير إلينا إشارة الصديق فى هيبة وجلال ؟! وإذا لم أستطع أن أكمل قصيدتى هناك فأين إذن أستطيع أن أكملها ؟ بيد أنى، ويا للأسف، أحس من الآن أننى لن أنجح فيما سأقدم عليه .

لا شك أننى سأغير فيها، لكننى لن أستطيع إتمامها إننى أشعر الآن، أشعر بكل وضوح أن الفن العظيم الذى يغذو الجميع، وينعش العقل السليم ويقويه،

سوف يدمرني ويطردني بعيدًا عنه .

أريد أن أهرب! أريد أن أذهب الساعة إلى نابولى!

الأميرة: وهل يمكنك أن تخاطر بهذا ؟ إن حكم النفى الذي نزل بك وبأبيك لم يُرفع بعد .

تاســـو: أنت على حق فى تحذيرك، ولكننى فكرت فى المسألة سأذهب إلى هناك متنكرًا،

مرتديًا ثوب الحجاج أو الرعاة المساكين.

سأدخل المدينة خفية،

حيث يضيع الفرد فى زحام الألوف . سأسرع إلى الشاطئ، حيث أجد هناك قاربًا يركبه أناس طيبون من مدينة سورنت، وفلاحون عائدون إلى بيوتهم من السوق . ذلك لأننى لا بد أن أسرع إلى سورنت فهناك تعيش شقيقتى التى كنت وإياها بالنسبة لأبوينا كل العذاب والسرور .

سائرم الهدوء فى القارب، وأدلف إلى الشاطئ فى صمت وأصعد فى حذر على الطريق المؤدى إلى بوابة المدينة وهناك أسأل: أين تعيش كورنيليا ؟ دلونى على مسكنها كورنيليا سير سالى ؟

وسائجد غازلة تبتسم لى وتدلنى على البيت والطريق . وأواصل الصعود . وحولى الأطفال ينظرون مدهوشين إلى الشعر المضطرب والوجه الغريب الحزين .

وأبلغ العتبة، فأجد الباب مفتوحًا، وأدخل.

الأميرة: افتح عينيك يا تاسو إذا استطعت،

وانظر إلى الخطر الذي تريد أن تهوى فيه .

لولا إشفاقي عليك لسألتك:

أمنْ النبل أن تقول هذا الكلام ؟ أمنْ النبل ألا تفكر إلاَّ فى نفسك، وكأنك لا تعذب قلوب الأصدقاء ؟

هل یخفی علیك رأی شقیقی فیك ؟

هل تجهل كيف تقدرك شقيقتاى ؟

ألم تحس بهذا التقدير وتتأكد منه ؟

هل يتغير كل شيء في لحظات قليلة ؟ تاسو! إن كنت تريد أن تفارقنا فلا تترك لنا الألم والعذاب.

تاســو: (يشيح بوجهه بعيدًا) .

الأميرة: كم يعزى النفس حين يرحل صديق

فى رحلة قصيرة، أن نقدم له هدية صغيرة ولتكن معطفًا جديدًا وسلاحًا!

أما أنت فلا يستطيع الإنسان أن يهديك شيئًا لأنك تطرح عنك كل ما تملكه في نفور .

إنك تختار عباءة الحجاج وبردتهم السوداء

وعكازهم الطويل، وتتعمد أن تذهب إلى هناك

فى زى المساكين، وتسلب منا منا لم تكن التتمتع به إلا معنا .

**تاسىمى:** إذن فأنت لا تندنننى تمامًا ؟﴿

يا للكلمة العذبة، يا للعزاء الغالى الجميل!

دافعي عني ! خذيني في حماك !

دعينى هنا فى بلرجواردو، أو انقلينى إلى كونساندولى أو إلى حيث تشائين!

ألا يملك الأمير من القصور الجميلة والبساتين ما يحتاج إلى العناية طوال العام ولا تكادون تقيمون فيه يومًا واحدًا أو ساعة واحدة ؟ اختاری أبعدها جميعًا، ذاك الذى لم تزوريه منذ سنوات،

وقد يكون الآن مهجورًا، وأرسليني إلى هناك! دعيني هناك أهب حياتي كلها لكم!

كم أتمنى أن أتعهد أشجارك!

وأغطى في الخريف أشجار الليمون بالألواح والقرميد وألفها بعنابة بأعواد القصب!

ستمد الأزهار الجميلة جذورها العريضة في الأحواض وسيبدو كل ممشى وكل خلوة في أبهى زينة .

واتركى لى كذلك العناية بالقصر!

سافتح النوافذ في الوقت المناسب،

فلا تفسد الرطوبة اللوحات؛

والجدران المزدانة بمعجون المرمر، سأنظفها بالريش الخفيف،

وستلمع الأرضية الخشبية وتتألق،

ولا يتزحزح حجر أو طوبة عن مكانهما،

ولا ينبت عشب في أحد الشقوق!

الأميرة: لست أجد في عقلي رأيًا

ولا في قلبي عزاءً لك أو لنا ،

إن عيني تتلفتان حولى، لعل إلهًا

يمد إلينا يد المساعدة،

أو يدلنا على بلسم أو نبات شاف، ينزل السلام على نفسك وبهدئ نفوسنا . إن أخلص الكلمات التي تخرج من الشفاه، وهي الدواء الساحر، لم بعد لها تأثير. لا بد أن أتركك تسافر،

ولكن قلبي لا يستطيع أن يهجرك.

تاسيو: أيتها الآلهة! إنها هي

التي تتكلم معك وتعطف على بؤسك ! ومع ذلك أسات في فهم القلب النبيل ؟

كيف استولى الضعف عليك،

وكيف قهرك البأس وأنت منها قريب .؟

لا لا ! إنها هي ! وأنت أيضًا قد ولدت من جديد

تكلمي تكلمي ودعيني أستمد

من بين شفتيك الأمل والعزاء!

لا تحرميني من نصيحتك! قولي: ماذا أفعل؟

لكي ينعم شقيقك بالعفو علي،

ولكي أكون جديرًا بعفوك،

ولكي يسعدكم من جديد

أن تعدوني واحدًا منكم

قولي لي!

الأميرة: إن ما نطلبه منك قليل،

ومع ذلك يبدو أكثر من الكثير.

يكفيك أن تترك نفسك لنا، وتطمئن لمودتنا.

نحن لا نريد منك إلا ما في طاقتك،

إذا استطعت فحسب، أن ترضى عن نفسك .

أنت تسعدنا، حين تكون سعيدًا

وتؤلم قلوبنا حين تهرب من السعادة .

وإذا كنت تجعلنا نفقد الصبر أحيانًا

فلأننا نتمنى أن نساعدك، ونرى، ويا للأسف،

أن كل مساعدة لا جدوى منها،

ما دمت لا تريد أن تمسك بيد الصديق

التي تمتد إليك في شوق ولا تصل إليك .

تاسبو: ما زلت أنت التي رأيتها أول مرة

حين أقبلت على كالملاك الطاهر!

اغفري للبشر الفاني نظرته،

التى غشيت لحظات فلم تعرفك،

إنها تراك الآن! وروحى كلها تتفتح،

لتعبدك أنت وحدك إلى الأبد،

والقلب يفيض كله بالحنان

إنها هي . أراها أمامي . يا له من شعور!

أهى الحيرة التي تدفعني إليك؟

أهو الجنون ؟ أم حس عال

ينتشى بالحقيقة السامية الصافية ؟

نعم! إنها العاطفة التى تستطيع وحدها

أن تهبنى السعادة على هذه الأرض .

وهى وحدها التى قدرت شقائى،

حين قاومتها وأردت أن أنفيها من القلب .

هذه العاطفة هى التى حاولت أن أحاربها،
وصارعت وصارعت صميم كيانى
وهدمت فى غضبى الأحمق ذاتى،
التى عرفت أنك لها وحدها .

الأميرة: تاسو! إن كنت حريصًا على أن أسمعك، فكفكف هذا اللهب الذي يفزعني .

تاســو: هل تمنع حافة الكأس النبيذ
من أن يطفح ويزيد ويفور ؟
كل كلمة منك تزيد سعادتى،
ومع كل كلمة تتألق عيناك .
أحس أننى تغيرت فى أعماقى
وأننى تخلصت من كل همومى وأعبائى
وأصبحت حرًا كإله، وكل هذا بفضلك !
القوة الغامضة التى تتحكم فى حياتى
تتدفق من شفتيك . نعم ! أنت تملكين وجودى .

لم يعد لي شيء أملكه من نفسي

عينى تعشى فى وميض السعادة والنور،

وجداني يترنح ويضطرب . ساقى ترتعش .

أنت تشدينني نحوك فلا أملك أن أقاوم،

أو أمنع قلبي الذي يندفع إليك .

ملكتنى إلى الأبد بين يديك

فخذى وجودى كله إليك!

(يلقى نفسه بين ذراعيها ويضمها بشدة إلى صدره)

الأميرة: (تدفعه عنها وتبتعد بسرعة): ابتعد!

ليونورا: (التي ظهرت منذ قليل في مؤخرة المسرح تسرع

مقبلة):

ماذا حدث ؟ تاسو ! تاسو !

(تتبع الأميرة)

تاسىو: (الذي يريد أن يتبعهما): أه يا إلهي!

ألفونس: (الذي اقترب منذ قليل مع أنطونيو):

لقد جن جنونه! أوقفوه! (يخرج)

Munipookeyallin

## المشهد الخامس

#### (تاسو - أنطونيو)

أنطونيو: أنت يا من تعتقد دائماً أن الأعداء يحيطون بك كم يحس العدو بالانتصار لو رآك الآن! أيها الشقى! إننى لا أكاد أفيق من ذهولى! عندما نفاجأ بشىء لم نكن نتوقعه، عندما تقع أنظارنا على شيء رهيب يتوقف العقل لحظة كالمشلول: ولا نجد وصفاً لهذا الشيء المجهول.

تاسىسو: (بعد فترة صمت طويلة):

أتمم مهمتك - إنى أراك الآن على حقيقتك !
نعم ! إنك تستحق ثقة الأمير فيك
أتمم وظيفتك ! استمر فى تعذيبى !
انكسرت عصاى فعذبنى فى بطء حتى أموت !
اغرز ! اغرز السهم حتى أحس بالكُلاَب
يغوص فى لحمى ويمزقنى !

أنت أداة طيعة في يد الطاغية؛ كن السحان وكن الحلاد فكلاهما بليق بك! (يدير وجهه ناحية المشهد) نعم! استمر أيها الطاغية! لم تستطع أن تلبس القناع للنهاية، انتصر! عرفت كيف تقيد العبد بالأغلال، وكيف تدخره لعذاب أفظع: استمر في عملك، فإنني أكرهك وأحس بالبشاعة التي تثيرها في نفسي القوة المستبدة التي تفتك بالأبرياء (بعد فترة صمت) 🤍 وهكذا أراني في نهاية المطاف طريدًا منفيًا كأنني شحاذ! 🌕 لم بتوجوا رأسي إلا ليزينوا الضحية التي يقدمونها إلى المذبح . هكذا جردوني في يومي الأخير بألفاظهم المعسولة من كنزى الوحيد، من قصيدي الذي لن يردوه إليَّ ا من ملكي الوحيد الذي كان ممكنًا أن يضمن لى الحفاوة في كل مكان

أزوره ويحمينى من الجوع!
الآن أرى لماذا أردتم لى أن أستريح.
إنها مؤامرة، وأنت رأس المتأمرين:
لكى تبقى قصيدتى إلى الأبد ناقصة
لتحرموا اسمى من المجد والشهرة
ليجد حسادى ألف عيب يأخذونه على
ولأسقط أخيرًا فى هوة النسيان.
ألهذا أردتم لى الراحة والفراغ?
ألهذا دعوتموننى لأحفظ نفسى وأدخر قواى؟
يا للمحبة الصادقة! يا للعناية الرءوم!
كنت أتخيل بشاعة المؤامرة
التى تحاك لى بلا هوادة فى الظلام،

\*\*\*

وأنت أيتها الساحرة الخئون! يا من جذبتنى برقة السماء ها أنا ذا أراك الآن على حقيقتك! يا إلهى! لماذا لم تُفتح عيناى قبل الآن!

\*\*\*

بيد أننا نحب أن نخدع أنفسنا بأنفسنا ونكرم كل نذل دنىء يكرمنا . إن الناس يجهلون بعضهم البعض؛ أما عبيد الحرب الذين يجلسون لاهتين مغلولين على مقعد واحد،

فأولئك هم الذين يعرفون بعضهم البعض؛ وحيث لايطلب أحد من صاحبه شيئًا، ولا يخشى أن يفقد شيئًا، وحيث يكشف كل واحد عن خبثه، ولا ينتظر من جاره إلا الخبث، فأولئك يعرف بعضهم البعض .

لكننا لا نجامل غيرنا حين نخدع أنفسنا فيهم، إلا لكى يكون من حقنا أن نطلب منهم المجاملة نفسها .

\*\*\*

صنمك الذى عبدته كل هذا الزمن كان يحجب عن المرأة اللعوب . سقط القناع، وأرى الآن أرميد عارية من كل سحرها - نعم! أنت هى! وكم تغنت قصيدتى بهذه الأحاسيس!

\*\*\*

والوسيطة الصغيرة الماكرة كم سقطت الآن من عينى ! ما زلت أسمع حفيف خطواتها الناعمة حولى وأعرف الآن الهدف من دسها وكيدها . إننى أعرفكم الآن جميعًا ! ويكفينى هذا ! وإذا سلبنى حظى الشقى من كل شيء فسأعرف فضله على إذ كشف لى الحقيقة .

بالرغم من علمى أن عقلك المندفع

يتنبذب فى سهولة من طرف إلى طرف .
عد إلى نفسك ! تحكم فى هذا الغضب !
إنك تجدف من كلمة إلى كلمة،
وتأتى ذنوبًا إن غفرتها لك الامك،
فلن تغفرها لنفسك أبدًا .

أنطونيو: إنني أسمعك با تاسو في ذهول

تاسبو: أه لا تخاطبنى بكل هذه الرقة، ولا تحاول أن تعيد إلى الهدوء بكلماتك العاقلة! دعنى أتمتع بلذة الجنون الكئيبة لكى لا أعود إلى عقلى لحظة فأفقده أحس في أعماقي أن هيكلى تهشم، ولست أعيش إلا لأجل هذا الإحساس . اليأس يقبض على بكل قسوته،

وفى جحيم العذاب الذى يفنينى
لا يكون التجديف إلا شكوى ضعيفة .
أريد أن أرحل! فإن كنت صادقًا
فاثبت لى هذا، ودعنى أفر فى هذه اللحظة!

أنطونيو: لن أتخلى عنك في هذه الشدة؛

وإذا كنت قد فقدت التحكم في نفسك،

فإنى لن أفقد الصبر معك .

تاسبو: أعلى إذن أن أستسلم لك؟

ها أنا قد سلمت، وتم الأمر:

لن أقاوم، وها أنا قد استرحت - ودعنى أكرر الآن في ألم،

كم كان جميلاً ما أضعته من يديّ .

ها هم قد ابتعدوا - يا إلهي !

إنى أرى الغبار الذي يرتفع خلف عرباتهم .

الفرسان في المقدمة ، إنهم يسيرون

على الطريق نفسه، الذي جئت منه .

إنهم برحلون غاضبين على

لو أننى استطعت أن أقبل يده ا

لو أنني استطعت أن أودعه

وأقول له للمرة الأخيرة: اعف عنى!

وأسمعه يقول: الدهب فقد عفوت عنك!

لكننى لا أسمعها منه ولن أسمعها أبداً .

أريد أن أذهب إليه! دعونى أودعه

ولا أطلب شيئًا غير هذا الوداع!
أعطونى! أه أعطونى هذه اللحظة مرة واحدة!
فريما شفيت . لا . إننى طريد . إننى منفى .

أنا الذى نفيت نفسى بنفسى .

لن أسمع هذا الصوت أبداً .

أنطونيو: حاول أن تنصت إلى صوت رجل،
لا يستطيع أن يسمعك بغير تأثر!
لست شقيًا إلى الحد الذي تظن
تمالك نفسك! جرب أن تقاومها!

تاسبو: هل بلغت من البؤس ما يبدو على ؟
هل بلغت من الضعف ما يظهر لك ؟
هل ضاع إذن كل شيء ؟
هل زلزل الألم بنياني،
وحوَّله إلى ركام من الأنقاض ؟

ألم تبق لدى موهبة تحمينى وتقدم لى ألف عزاء ؟
هل انطفأت كل القوة التى كانت تجيش فى صدرى ؟
هل أصبحت عدماً ؟ هل فنى وجودى ؟
لا ! إن كل شيء كما هو، لكننى أصبحت عدماً .

لقد تخليت عن نفسي وتخلت عني .

أنطونيو: إذا ظننت أنك قد فقدت كل شيء

فقارن نفسك بغيرك، واعرف من أنت!

تاسبو: أجل! إنك تذكرني بنفسي في اللحظة المناسبة! -

ألم يبق لى مَثَلٌ أَعْلَى، أستمده من التاريخ ؟

ألا يتمثل لى بطل، تعذب أكثر مما تعذبت

فأتماسك حين أقارن نفسى به ؟

لا! لقد ذهب الجميع! ولم يبق لي سنوى شيء

وإحد:

الدمعة التي أهدتها لنا الطبيعة، وصرحة الألم التي يطلقها الإنسان حين يعجز عن الاحتمال.

وأنا الذي احتفظت بهذا الهدية السامية -

تركت لى في الألم اللحن والخطاب،

لأشكو همومي كلها في نشيدي :

وإذا ما أخرس الإنسان عذابه

وهبنى الرب أن أعبر عن عذابي

(أنطونيو يتقدم نحوه ويتناول يده):

تاســو: أه أيها الصديق النبيل! إنك تقف ثابتًا وهادئًا

بينما أبدو كالموجة التي تتقاذفها العاصفة .

ولكن تريث ولا تغتر بقوتك !

فالطبيعة الجبارة التي بنت هذه الصخرة الراسخة،

قد أعطت الموجة القدرة على الحركة . إنها ترسل عواصفها، فتفر الموجة وتتأرجح وتنتفخ وتثور مزبدة . على هذه الموجة كان ينعكس ضياء الشمس الجميل،

على هذه الموجه كان ينعكس صنياء السمس الجد وفوق هذا الصدر الذي تحركه نسمة خفيفة كانت تستريح النجوم .

الآن اختفى الضياء، وتبددت الراحة لم أعد أعرف نفسى فى وسط الأخطار ولا عدت أشعر بالخجل من هذا الاعتراف انكسر المجداف، وبدأت السفينة تتحطم من ناحية

والأرض راحت تَنْشَقُ تحت قدمى ! ها أنا ذا أمسك يديك، وأضمك بذراعيَّ كما يتشبث الملاح في النهاية بالصخرة التي سيتحطم عليها .

\_\_\_\_\_

تمست

التصحيح اللفوى: عزت سلامة

الإشراف الفنى: حسن كامل



يوهان ڤولفجانج جوته

تاسو

ترجمة وتقديم: عبدالغفار مكاوي



ماذا نقول عن هذه القصيدة الطويلة الحزينة التى نسميها تاسو؟ أهى دراما أم مأسأة، أهى قديمة أم حديثة؟ إننا نحار أمام هذا النسيج الرقيق الدقيق الذى لا يكاد يحدث فيه شيء، ومع ذلك فكأن الضرورة هى التى نسجت خيوطه، ونعيش فى عالمه الأنيق الجميل ومع ذلك يترك في نفوسنا شيئًا يشبه الفزع الذى تتركه فينا المأسى الإغريقية حين تشعرنا بقسوة القدر الظالم المجهول. كيف يكن أن تكشف هذه الحياة المنمقة الزاهية عن هوة من الحزن بلا قرار.



